## Telegraphische Depeschen.

Der verfdwundene Schlatter.

Denber, Col., 16. Nov. Deputa= tionen angesehener Geschäftsleute aus Omaha und verschiedenen anderen Städten möchten den Wunderheiler Francis Schlatter einlaben,, zu ihnen gu tommen. Rur einer biefer, ber 216= ordnung aus Omaha, war es noch ge= lungen, Schlatter zu fprechen, ebe berfelbe fo ploglich verschwand. Auch fie erhielt teine Zufage; aber Alle ma= chen sich Hoffnung, ben merkwürdigen Mann früher ober später bei fich, und viele arme Krante bon ihm geheilt gu

#### Weuer-Unheil.

Detroit, 15. Nov. Die Fabrit ber "Improved Match Co.", eines Zweigs geschäftes bes Streichhölzer="Truft", ift beute früh um 3 Uhr nieberge= brannt. Drei Berfonen famen in ben Flammen um, nämlich ber Beiger Ru= ben Davis, ber Wächter Thomas Wagner und eine Angestellte Namens Mgnes Gette. Die Fabrit befand fich an ber Ede bon Bellebue Abe. und Frederick Str., und es wurde barin Tag und Nacht schichtenweise gear= beitet. Etwa 25 Personen, meift Mabchen, befanden fich an der Arbeit, als bas Feuer ausbrach. Letieres foll ba= burch entstanden fein, daß einer ber Angestellten auf ein Streichholz trat. Frl. Gette war ichon in Sicherheit gewefen, aber nochmals zurückgegangen, um einige Rleider gu holen, und bies war ihr Berberben.

Stenectaby, N. D., ,16. Nob. Es ift hier telephonisch die Nachricht ein= getroffen, bag bas prächtige "Sotel Warner" zu Umfterdam in Flammen fteht, und man alle hoffnung aufge= geben hat, basfelbe zu retten.

Augusta, An., 16. Nov. Der Scha= ben, welchen die Feuersbrunft in bem beriihmten "Augusta College" perur= fachte, ift nicht fo groß, wie es in ber erften Aufregung schien. Da bas Ge= baube im Befentlichen unverfehrt ae= blieben ift, fo tann ber Unterricht balb fortgefett werben. Auch find aue Böglinge, trot ber vorübergehenben Panit, mit heiler Saut bavongetom=

Denifon, Ter., 16. Nob. Bu Cherman, Tex., wurde heute ber Leng'iche Blod burch eine Teuersbrunft gerftort. Diefe Baulichkeiten waren bie fcon= ften im ganzen nördlichen Teras. Der Verlust beträgt etwa \$100,000, ift aber bollständig burch Berficherung ge=

#### Die Rleidermader=Ronvention.

Baltimore, 16. Nov. Die 5. 3ah= restonvention des Rleibermacher=Ber= bandes bon Amerika hat fich beute Vormittag endgiltig vertagt. In ber Extrafigung geftern Abend fanden bie Beamtenwahlen statt, welche folgen= bes Ergebniß hatten:

Prafibent, Charles F. Reichers; Generalfetretar, henry White; General = Rechnungsführer, Thomas F. Crouchlen: Schatmeifter, henry Robinfon; Berwaltungsrath: Schönfelbt,, Frant Figer und Ralph Redlaw. Dieje Beamten bilben gu= fammen mit John Rante und R. Regensty ben Exetutivrath. Als De= legaten für die Konvention bes ameri= fanischen Gewertschaftenbundes, wel= che nächfte Woche in New York gufam= mentreten mirb, murben M. M. 30= cobs, S. B. Jacobson und C. F. Rei= chers gewählt.

Es wurde beschloffen, bag bie nächfte Jahrestonvention in Chicago abge= halten werden foll.

#### Wegen des türfifden Ernbels. Washington, D. C., 16. Nob. 3m

Flottenbepartement traf heute eine Rabelbepefche ein, welche mittheilt, baß das Bundes=Rreuzerboot .. San Francisco" von Marfeille nach Alexandretta abgefahren ift. Es wird megen ber armenischen Mighelligkeiten borthin beorbert und fann bie Strede-welche von Marfeille aus etwa 1500 Meilen beträgt - in fechs Tagen gurudlegen.

#### Jene Spring Ballen-Unruhen.

Brinceton, Ju., 16. Nob. 3m Rri= minalgericht babier entschieben bie Be= schworenen über die Rlagen gegen bie Manner, welche beschuldigt find, bei bem bekannten Raffenkrawall bor meh= reren Monaten bie Farbigen aus Spring Ballen hinausgetrieben gu ha= ben. 13 Ungeflagte murben ichulbig= gesprochen und werben jest gu Buchthausstrafen bon verschiebener Dauer verurtheilt werben.

#### Dampfernadrichten.

New York: St. Louis von South= ampton; Taormina von Hamburg; über habre; Rorge bon Ropenhagen Liverpool: Lucania und Nomabic

Couthampton: Berlin bon New

New York: Beendam nach Rotter= bam; La Gascogne nach Sabre; Etru= ria nach Liverpool; Werra nach Bremen; Unchoria (mit fcott. Boft) nach

Bhilabelphia: Belgenland, nach Liperpool und Antwerpen. Bremen: München nach Rem Port. habre: La Bourgogne nach Rem

Benua: Saale nach Rem Dort.

#### Biemlich Jahmer "Bahuraub.

Philadelphia, 16. Nob. Bubeilaf= fige Berichte über bie, icon an anberer Stelle erwähnten angeblicheBahnvaub= Geschichte gu Morrisville ftellen bie Sache folgenbermaßen bar: /3mei Lanbstreicher hatten sich schon in Jer= en Cith, ehe ber Zug von dort abging, in einem mit Waaren belabenen Er= pregwagen verftedt. Da biefer Ba= gen feinen Expregboten hatte, fo mur= ben bie Thuren geschloffen. Rachbem bie Stromer bie berichiebenen Baa= renschachteln geöffnet und ben Inhalt herumgeworfen hatten, ohne etwas bon besonderem Werth zu finden, bra= chen sie die Wagenthüre von innen auf; bann zogen fie bie Schnur an, burch welche die Luftbremfe in Thatigfeit geset wird, und sobald ber Zug feine Gefdwindigfeit berlangfamte, fprangen fie ab, ohne daß die herbeieilenden Bediensteten fie erreichen fonnten. Mitgenommen haben fie, wie es scheint, gar nichts, obwohl fie zwei Bunbelchen Bigarren, Rleinwaaren u.f.w. zum Mitnehmen zurechtgemacht hatten.

#### Berlieren noch einen Gig.

Legington, Kn., 16. Nov. In bem Legislaturwahlftreit zwischen bem De= mofraten Rauffmann und bem Republifaner Wood, welcher bie Wahl Rauffmanns anfechten läßt, murbe eineEntbdung gemacht, bie ohne 2mei= fel ben Streit zugunften bon Wood entscheiden wird, nämlich, daß Rauff= mann gefetich nicht gewählt werben fonnte, ba er gur Zeit noch bas Umt eines Stadtraths-Mitgliedes innehat= Wenn bas befagte Legislatur= Mandat bem Republitaner Bood gu= gesprochen wird, fo erhalten bie Re= publitaner eine ungweifelhafte Dehr= beit bon einer Stimme bei gemeinfa= mer Abstimmung. Es erscheint bar= nach auch gewiß, daß die Legislatur

#### Dürfen fich nicht tonfolidiren. St. Paul, 16. Nov. Richter Relly

tor erwählen wird.

einen Republifaner gum Bundesfena=

erließ heute früh in dem Prozeffall der Great Northern und ber Northern Pacificbahn einen Ginhaltsbefehl, welcher bie Ronfolibirung ber beiben

#### Bahnen berbietet. Ginbrecher im Poftamt.

Rochefter, R. S., 16. Nov. Das Poftamt in Caft Rochefter murbe gwi= ichen Nacht und Morgen bon Ginbrechern befucht, welche ben Gelbichrant aufsprengten und \$500 in Postmarten fowie \$300 in Baargelb mitnahmen, außerbem berichiebene Werthfachen

#### aus dem zugehörigen handelsladen. Des Todifdlags angeflagt!

nen, welche die schredliche Explosions und Ginfturg=Rataftrophe im "Jour= nal"=Gebäude untersuchten, haben ge= gen ben Maschiniften Thomas M. Thompson eine auf Todtschlag lautende Unflage erhoben.

#### 21 usland.

Das Gelbitmord-Rapitel. Berlin, 16. Nob. Der hiefige Rauf= mann Lindenau hat Selbstmord begangen. Lindenau war eine ftabtbe= tannte Berfonlichteit. Gein Bermogen hatte fich bereinft auf mehrere Mil= lionen Mart belaufen, und ber Lugus, welchen er trieb, war sprichwörtlich ge= worden. Die Ungunft ber Beit fam hingu, um bas Bermogen hinschwinden gu laffen. Schlieflich hat bie Noth= lage ben bereinstigen Millionar bagu

getrieben, Sand an fich felbft gu legen. Der hiefige Postbirettor Johannson hat in einem Anfall von Wahnsinn einen Gelbstmorbberfuch unternommen. Er fprang in bie Spree, murbe aber herausgezogen und gerettet.

#### Die Majeftatebeleidigungen.

Berlin, 16. Nob. Wegen Beleibi= gung ber Raiferin Friedrich ift ber Redatteur des "Deutschen Michel", Namens Rern, zu zwei Monaten und wegen Majeftatsbeleibigung in Darm= ftabt bie Arbeiter Beber gu vier und Beidert zu neun Monaten Gefängnif verurtheilt worden. Bu der Verurthei= lung Liebknechts wegen Majestätsbe= leibigung gu vier Monaten Be= fängniß ift noch erwähnenswerth, daß ber Staatsanwalt auch bie Aberten= nung bes Reichstagsmanbats auf bie Dauer eines Jahres beantragt hatte. Der "Boltsmacht"=Redafteur Bahn ift bon ber Unflage ber Majeftatsbelei=

#### bigung freigesprochen morben. 3m Sotel Brummbad.

Berlin, 16. Nob. Die Duellanten Beremonienmeifter Grhr. b. Schraber und Frhr. b. Reifchach, Sofmaricall ber Raiferin Friedrich, haben fich nach ber Feftung Glat begeben, um bort bie ihnen gubittirte Festungshaft me= gen Duells mit bem frugeren Beremo= nienmeifter Roge (in Berbinbung mit ber vielbesprochenen Standalbrief=Ge= schichte) anzutreten.

#### Mengftliche Studenten.

Salle, a. S., 16. Rob. Die auf unerer Universität gegründete "Sozial= Wiffenschaftliche Stubentenvereini=' gung" hat bem Drud ber Beborben nachgegeben und fich aufgelöft.

#### Beendeter Streif.

München, 16. Nob. Der Streif im Bürgerlichen Brauhaus" babier ift bereits wieder zu Ende. Es wird nichts Näheres über bie Bebingungen bes Friebensichluffes mitgetheilt.

Bigelow wird angegriffen. Berlin, 16. Nob. Poultnen Bigelow, ber befannte ameritanische Freund Raifer Wilhelms, hat mit einem Zeit= fchrift=Artitel: "Deutsche Raifer und tonftitutionelle Freiheit" in ein Bes= pennest gestochen. Die Mehrzahl ber hiefigen Blätter fällt über ihn ber. Bigelow hatte u. M. in feinen Musführungen taltlächelnd erflart, bag Gurft Bismard mit Unrecht als ber Schöpfer bes beutschen Reiches angesehen werbe, und hatte allerlei Intimitaten über ben Raifer mit eingeflochten.

Die (Bismard'ichen) "Berliner Neueste Nachrichten" bemerten bagu, baß Poultnen Bigelow "unreifes Beug perbreite". Das Blatt meint, es fei an ber Zeit, bem Migbrauch, welchen Bigelow mit ber Reflame feiner perfon= lichen Beziehungen gum Raifer treibe, ein Ende gu machen; auch für bie Rrone muffe es einen "Martenschut" ge= Und bie "Rational-Beitung" fchreibt: "Bigelows Artitel ift trivial und albern.

#### Landtagswahl.

Berlin, 16. Nob. Der bekannte Freiherr b. Suene, Gemäßigt-UItra= montaner, ift bei ber Landtags=Erfat: mahl in Pleg-Rybnit wiedergemählt worben. (In bemfelben Rreis mar er bekanntlich bei ber Reichstags=Erfag= mahl gefchlagen worben, und gwar bon bem Polen Ratmansty.)

Dresben, 16. Rob. König Albert hat in Person ben fachfischen Landtag

Defterreichische Botttit.

#### Wien, 16. Nob. Die Erregung megen der Wiederwahl Dr. Luegrs gum Burgermeifter und ber Auflöfung bes Stadtraths burch bie Regierung ift

noch immer im Steigen begriffen. Die Polenpreffe nimmt ebenfalls Stellung gur Sache und eines ihrer Blatter fchreibt: "Wir erinnern bie Demago= gen baran, bag Wien nicht unter allen Umftanben ber Gig bes Parlamentes bleiben muß.

Wie verlautet, hat bie Regierung eine Borlage für ben nieberöfterreichi= fchen Landtag in Borbereitung, mo= nach an die Spige ber Berwaltung Wiens ein burch ben Raifer gu ernen= nenber Oberburgermeifter geftellt mer=

ben foll. Im antiliberalen Lager felbft ift es bereits zum Zwift gefommen. Das fleritale "Baterland" hat fich von ber onderbaren Roalition losgefagt. Die Untisemiten hatten im Reichsrath ein "politisches Bild" girtuliren laffen, welches Lueger gleich Jefus mit ber Dornenfrone auf bem Saupte am Rreuge hangend barftellt. Blasphemie gegenüber ertlart bas Blatt feinen Abfall und fagt ben Antisemiten ob ihres "ichandlichen Gebahrens" ben Rrieg an.

#### . Ge tft ein Dtadden.

Dem Saren Mitolaus eine Pringeffin geboren St. Petersburg, 16. Nob. Zarin Alexandra Feodorowna (frühere Bringeffin Alix bon Seffen) ift geftern Abend um 9 Uhr glücklich bon einem Töchterchen entbunden worden, und Mutter und Rind follen fich ben Um=

ftanben gemäß wohl befinden. Die Leibargte fagen, es fei ein fehr hübsches Mädchen, und die Mutter erhole sich ziemlich schnell. Wie üblich, fand eine auf bie Geburt bezügliche Feier in ber griechisch=tatholischen Rirche ftatt. Das Rind hat ben Ramen Olga erhalten.

St. Betersburg, 16. Nob. Beute fruh murbe bas freudige Ereignig in ber Barenfamilie burch faiferliche Profla= mation amtlich befannt gemacht, "für alle unfere getreuen Unterthanen, mit benen wir in beißen Gebeten gu bem Mumächtigen fleben, bag bie neugeborene Pringeffin wachfen moge in Glüdfeligfeit und Starte."

#### Große Bant-Tefraudation.

Bruffel, 16. Nov. Der Raffirer ber "Societe Generale" ift ausgerückt und hat einen Fehlbetrag bon 21 Millionen Franten hinterlaffen. Man ber= muthet, bag er mit ben Gelbern ber Bantgefellichaft in Goldminen-Aftien unglücklich fpetulirte.

#### Die türfifdsarmenifden Greuel.

Ronftantinopel, 16. Nov. Aber= male find, wie man mittheilt, inRharput etwa 800 Berfonen bon ben Du= felmannern abgeschlachtet, und 8 bon 12 Gebäuben, welche gu ben ameritanifchen Miffionen gehörten, ausge= plundert und gerftort worden. Die Miffionare felbft haben ihr Entfom= men bewertstelligt.

Ronftantinopel, 16. Nob. Bu Gu= ron im Billagiat Siva follen 4000 Ar= menier bon ben Rurben niedergemegelt worden fein, nachbem biefe fie mehrere Tage belagert hatten.

Shanghai, China, 16. Nov. Die Angabe, bag Deutschland beabsichtige Umon gu befegen, ift unmahr. Jeben= falls war bas Gerücht baburch ent= standen, daß einige beutsche Kriegs= Schiffe Bermeffungen an einer Infel in ber Nähe von Amog vornahmen, in ber Absicht bort eine Rohlenstation angu= legen, wenn bie dinefifche Regierung nichts dagegen habe.

Sefet die Sonntagsbeilage der Abendyoft. | fich bie Enticheibung bor,

#### Sandfertigfeits-Unterricht.

Derfelbe wird bald in gehn weiteren öffentlis den Schulen ertheilt werden.

Die Erfolge, welche im ftabtischen Schulwefen mit ber Ertheilung bon Sandfertigfeits=Unterricht erzielt mor= ben find, haben bie Ergiehungsbehörbe beranlagt, ihre Buftimmung gur Gr= theilung folden Unterrichtes in gehn weiteren Mittelfchulen zu geben. Die Sandfertigteits-Rlaffen follen bie Schüler gum Befuch ber "Englischen Soch= und Gemerbeschule" borbereiten, mit welcher bie Erziehungsbehörde feit Nahren foone Refultate erzielt bat, und beren Leiftungsfähigfeit gu er= höhen ber betreffende Schulrathsaus= ichuß fich.in bankenswerther Beife an= gelegen fein läßt.

Bisher find Sandfertigfeits-Rlaffen nur in ber Jones=, Agaffig=, Me= bille, Tilben= und Sammond=Schule eingerichtet gewesen; jest erhalten auch nachgenannten Schulen folche: Blaine, Carpenter, Bon Sumbolbt, La Salle, Graham, Rerfham, Greene, Ring, George 23. Curtis und Bowen. Der Befuch ber Rlaffen fteht auch ben Schillern ber benachbarten Mittelichu= len frei, fo baß es ben Zöglingen bon im Ganzen etwa 90 Schulen ermög= licht werden wird, fich bie gebotene Ge= legenheit zu Rute zu machen.

Erhielt einen " 3aubertrant." Bor einiger Zeit gerieth ber farbige Gifenbahn-Borter James Johnson, Rr. 1829 Armour Abe. wohnhaft, au-Ber Beschäftigung und manbte fich schlieklich an das spiritualistische. Dle= bium" James Banne, um möglicher= weise burch beffen vielgerühmten übernatürlichen Beiftand" wieder gu lohnender Beschäftigung gu gelangen. Banne erfreut fich unter feinen Glaubensgenoffen hohen Unfebens und bie "Sigungen" in feiner Privativohnung, Rr. 19 G. Man Str., find ftets gang besonders gut besucht. Auch Johnson fand fich, wie gefagt, eines ichonen Abends bafelbft ein und erhielt fchließ= lich, nach Berappung ber berlangien \$5, einen "Zaubertrant", beffen Rraft ihm nach Angabe bes Geifterbeschwo= mers untrüglich eine neue Stelle ber= ichaffen murbe. Augerbem gab man ibm auch noch ein fleines Canbfadden, bas bie Geftalt eines Bergens hatte und welches Johnson jedesmal "gehörig reiben follte", wenn er ir= gendwo um Arbeit nachfuche. Der Farbige that genau, wie ihm anbefoh= len wurde. Er trant gleich am nach= ften Tage bas gange Flaschchen mit bem "Baubertrant" leer, lief bon Bontius nach Bilatus, um Beschäftigung nachfragend, rieb fich bie Sande form= fand feine Arbeit. Da bammerte es endlich in feinem Oberftiibchen. Er ließ nunmehr Banne wegen fchwindel= haften Brattifen berhaften, und heute feste Richter Chott bas Berhor auf nächften Donnerftag feft.

#### Gin Entruftungebeidluß.

Mlb. Haas aus ber 15. Ward wird bent Stadtrath am Montag anläglich ber Ermorbung bes Frant Bhite burch Ungeftellte einer privaten Detettibe= Mgentur einen Entruftungs=Befchluß unterbreiten, ber Die Ginleitung einer Untersuchung ber Methoden bezweden foll, welche berartige Agen= turen in ihrem fogenannten Gefchäfts= betrieb gur Unwendung bringen.

#### Für die Benfionstaffe.

Bon ben 225 öffentlichen Schulen ber Stadt find heute Morgen 208 in ber Konvention vertreten gewesen, mel= de einberufen worden mar, um Ran= bibaten für bie Penfionsbehörbe ber Schulbermaltung aufzuftellen. wurden im Gangen fünfgehn Randibaten aufgeftellt, und gwar: Louis 3. Blod, Frau A. I. McGinlen, Frau Mary B. Rice, Frau Gla F. Doung, 2. P. Goodhue, Charles G. Bartholf I. J. Waters, Bm. C. Dobge, Frau Delure, Frau Gligabeth R. Burbid, James Sanan, William Lawrence, M. R. Robinfon und Frl. Gligabeth R. Root. Da nur zwei Mitglieder ber Behörbe bon ben Lehrern und fonfti= een Angestellten gu ermahlen find, ift bie Auswahl groß genug.

\* Der bielfache Millionar Leiter verharrt in feinem Biberftanb gegen bie Benutung ber Ban Buren Strafe für Dertes' Ringbahn. Er behauptet, baß Berr Dertes bie Roften ber Maita= tion trage, welche in letter Beit auf ber Beftfeite gegen bie Musbehnung ber Sochbahnfchleife bis gur Sarrifon Str. entfaltet wird.

\* Der wohlbehalten aus Atlanta gurudgefehrte Poftmeifter Sefing bat eine langere Rundgebung erlaffen, bes Inhalts, bag er fich gludlich ichage, meil feine Brieftrager bei ber Unterfuchung ihrer amtlichen Thatigfeit nicht noch schlimmer weggetommen find, als es ber Fall ift.

\* Dem Richter Panne wurde geftern Rachmittag ber 33jahrige Erif Johnfon unter ber Untlage borgeführt, auf bie 7 Jahre alte Frieda Bulm, bon Rr. 970 Clybourn Abe., einen berbreche= rifden Ungriff gemacht gu haben. Die Mutter bes Mabchens, Dr.D. Duncan und bie Boligiften Lang und Broberich, fowie bas Mabchen felbft traten als Zeugen auf. Der Richter behielt

#### 2Bill abfolut fterben.

Der Buffdmied 2ldam Butt macht im Wahnfinn einen verzweifelten Selbstmordverfuch.

"Um bes himmels willen, reicht mir einen Strid und ein Meffer, aber

möglichft schnell, bitte!" Mit Diefen in heller Bergweiflung ausgestoßenen Worten pochte gestern Abend gegen 11 Uhr ber betagte Suf= ichmied Abam Sutt, einer ber alteften Unfiedler unferes Borortchens Wilmet= heftig an bie Sausthur ber Sebb= ner'ichen Wohnung, Dr. 2206 Railroad Abenue, bann im nächften Do= ment ein ichredliches Gepolter, und ber anscheinend Wahnfinnige hatte fich burch Gintreten ber boppelt berriegel= ten Thiir gemaltfam Ginlag perichafft. ehe ber aus tiefftem Schlummer aufge= ichredte Sausbewohner nur herbeieis Ien fonnte.

"Mein Gott, mas foll bas Alles bebeuten, Sutt?" ftammelte Beboner, bon Tobesangft gepadt.

"Und Du fragft noch? Schau nur einmal meine fchredlich berbrannten Lippen an, bann weißt Du, mas ich gethan habe. 3ch tonnte mein haus= liches Elend nicht länger ertragen. Die Rarbolfaure scheint indeg nicht ftart genug gewesen zu fein. Sab' Erbarmen und gib mir einen Strid und ein Meffer, bamit ich meinem Glend ein

Ende machen fann. Sebbner hatte ingwischen bas Bas feinem Bohngimmer angegundet und fah nun auf ben erften Blid, bak fein langjähriger Freund wirklich bas ägende Gift gu fich genommen hatte. Seine Lippen und fein Baumen ma= ren entfeglich berbrannt, boch hegt ber schnell herbeigeholte Argt immerhin noch Soffnung, ben Gelbitmorbtandi= baten am Leben erhalten gu tonnen. Much ber Wahnsinnsanfall foll nur leichter Natur fein. Sutt berbrachte bie Nacht in heddners haus, um im Laufe bes heutigen Tages bem Ho=

fpital überwiesen zu werben. Der Lebensmube taufte fich geftern Abend bei bem Apotheter Lang in Wilmette für gehn Cents Carbolfaure, folich fich in ein buntles Geitengaß= den und berichludte bann haftig ben töbtlichen Stoff. Bohl eine Stunde lang irrie hutt in schrecklichen Schmer= gen burch bie Strafen bes Städtchens und fchlug bann ben Weg nach Evanfton ein, um Sebbner aufzusuchen. hausliches Glend foll, wie gefagt, bas Motiv gu bem bergweifelten Schritte

#### Bon einem Sunde augefallen.

Mit bollftanbig gerfetten "Bloolinten Bein erichien geftern Rachmit= tag Frau Lena Coot in ber Syde Bart-Bolizeiftation und ließ fich einen | latur ein bestimmtes Gemerbe heraus-Berhaftsbefehl gegen John Rilron, bon Nr. 422 41. Str., ausftellen, bef= fen großer Bernhardinerhund bas gange Umbeil angerichtet hatte. Frau Coot wohnt mit ihrem Gatten in bem Saufe Mr. 3738 Late Ape, und ift in ber gangen Nachbarichaft als eine vorzügliche Zweirabfahrerin befannt. Geftern Nachmittag hatte fie, wie gewöhnlich, eine Ausfahrt ge= macht und war unterwegs por bem Rilron'ichen Saufe abgestiegen, um einer bafelbit mohnenben Freundin ei= nen Bejuch abzuftatten. In bemfel= ben Augenblid jedoch, als Frau Ril= ron bie Sausthur öffnete, fprang ein arofter Sund auf bie Freitreppe, und griff fofort Frau Coot an, beren Rlei= ber balb barauf in Fegen bom Leibe herabhingen. Die auf's Höchste er= schredte Dame flüchtete fich fchlieglich auf ihr 3meirab und fuhr gu einem benachbarten Urgte, von bem fie fich bie bei bem Rentontre babongetrage= nen Bunde verbinden lieg, worauf fie in ihrem gerfehten Roftum nach ber obengenannten Bolizeiftation eilte. Richter Clart berfügte heute, bag

#### ber boje hund sofort getobtet werben

Mus dem Rorporations. Bureau.

Von bem hiefigen Rorporations= Bureau werben für lette Boche, abschliebend mit Freitag, Die folgenben Beschäftsgrundungen gemelbet: 3ahl ber Inforporationen 288, angelegies | Bab zu nehmen ober rafirt zu werben. Rapital \$274,032,100. Das Gefammt= Benn es Allen freifteht, biefe Berrich= fapital vertheilt fich wie folgt: Rauf= mannifche und Fabrifunternehmungen | men, weshalb follte man ihnen bas 136. mit \$33.883.000: Bripatbanten und andere Finanginftitute 4, mit \$130,000: Nationalbanten (bis 6. Robember) 1, mit \$70,000: Schmel3= und Suttenwerte für Golb, Gilber und andere Ebelmetalle 47, mit \$40,= 347,000; Rohlen= und Eifengruben 8, mit \$892,00; Beleuchtungs= und Transport-Anlagen 16, mit \$191,= 070,000; Bemafferungsgefellichaften 3, mit \$500,000; Bauvereine 3, mit \$1,250,000; berichiebene Unternehmungen 7, mit \$5,890,100.

#### Das 2Better.

Aussicht gestellt.

Julinois: Rogen ober Schnee, soater belle sich das Wetter auf; mestliche Winde.

Indiana: Schnee im nördlichen, Regen im fühltschen Teile, morgan bellt sich das Webter auf; side weiftige Binde.

Pisconfin: Regen oder Schnee, morgen schn, sidoneftliche Winde.

John und Wissouri: Regen, später schn, metsliche Wiche.

In Glocago kellt sich der Lemperaturkand seit ungerem letzen Beriche wie folgt: Bekend Bend ungerem letzen Beriche wie folgt: Bekend bend ungerem letzen Beriche wie folgt: Bekend bend ungerem letzen Meistenacht 40 Grod, beute Morgen mm 6 Uhr 28 Grad, und heuse Mittag Werne fiede Rotgen mm 6 Uhr 28 Grad, und heuse Mittag Werne

#### Das Codngefet fallt.

Richter Gibbons erflart es für eine perfaffungswidrige Unsnahmemagregel. Die Brunde für die Entscheidung.

Wie es bie "Abendpoft" bon born= herein in Aussicht gestellt hat, so ist es gefommen. Richter Gibbons hat heute die Codn'iche Magregel zum Berbot bes fonntäglichen Geschäftsbetriebes ber Barbierlofale in ber Eben'ichen Appellationsfache für eine perfaffungs: widrige Musnahme-Magregel erflart. Die Befürworter bes Gefetes fagen, daß bas lette Bort in Diefer Angele= genheit noch nicht gesprochen ift, daß bas Ober=Staatsgericht über bie Rechtsgiltigfeit ber Berordnung anberer Meinung fein mag, als Berr Gibbons, aber es scheint feinem 3mei= fel ju unterliegen, bag bas Cobnge= fet für Chicago und Coot County we= nigftens unmirtfam bleiben wirb, bis bas Staats-Obergericht bie Entichei= bung bes herrn Gibbons umftogt. Aber daß folches geschehen wird, ift faum anzunehmen; Die Freunde bes Gefetes glauben es felber nicht und werben fich fortan barauf beschränten auf bem Wege privater Agitation bas Biel zu erreichen, welches fie fich geftedt

Die Gibbons'iche Entscheibung, burch welche bas gegen herrn Gben in der unteren Instanz ausgesprochene Strafurtheil umgestoßen und das gange Cobn = Befet für berfaffungs= widrig ertlart wird, ift ziemlich um= fangreich. In ber Ginleitung unter= gieht ber Richter Die Gabbaths-Gefete überhaupt einer Rebue und tommt bann gu ber Frage, ob es unter ber Berfaffung ftatthaft fei, bag bie gefeb= gebende Rorpericaft ein bestimmtes Gewerbe, beffen Ausübung an fich weber schablich noch anftößig fei, heraus= fonbere und gum Gegenftand einer Spezialmagregel mache. Daß bie Gauberung bes menfchlichen Untliges bon überflüffigem Saarwuchs ichon in ben älteften Zeiten gewerblich beforgt wurde, weist der gelehrte Richter aus ben Schriften bes Propheten Beie= fiel nach. Auf die Sabbathsruhe übergebenb, fagt er fobann, bag er feine Beranlaffung habe, fich in langen Grörterungen barüber eingu= laffen, ob ber Sabbath eine gottliche ober eine welfliche Ginrichtung fei, es ftebe fest, daß ein Ruhetag sowohl aus moralischen wie aus ötonomischen Grunden bem Menfchen von Zeit gu Beit noth thue, und daß ber Sonntag allgemein als ein solcher Ruhetag an= erfannt werbe. Er perfonlich habe auch nichts bagegen, bag bie Beobach= tung biefes Rubetages gefeglich por= acidrichen merhe mo ftrebe es bem Rechtsgefühl und bem Geifte ber Berfaffung, bag die Legis= greife und baffelbe 3mangs=Bestim= mungen unterwerfe, die nicht auch für andere Berufe gelten. In feinen mei= teren Musführungen betont Berr Bibbons, baf er auch folche Befege für verfaffungswidrig halten und ertlären würde, bie in ihren Wirtungen Die Bürger baran hinbern wurben, fich am

Die Rube Underer nicht beeinträchtigt merbe. "Das fragliche Gefet ift eine Rlaffenmagregel", foliegt bie Entichei= bung, "und beraubt dieBarbiere in un= billiger Weife eines Theiles ihres Gi= genthums. Go muß es ericheinen, fo lange nicht nachgewiesen wirb, bag bie Musübung bes Barbiergewerbes für bas Gemeinwefen schablich ift, inbem fie bie Urmuth und bas Berbrecher= thum bermehrt ober Friebensftorun= gen berurfacht. Much bie geiftige und förperliche Arbeitstraft und ihre Brobutte find Gigenthum und genießen, wie anderes Eigenthum, ben Schut bes Gefeges. Der Mann, welcher am Sonntag Milch und Sahne an unferer Sausthur abliefert, ber Trager, welcher uns bie Sonntags=Beitung bringt, find öffentliche Wohlthater; fie bringen Rahrung für Rorper und Beift, weshalb follte man fie Uebertreter bes Befeges fcelten? Biele Urbei= ter haben nur am Conntag Zeit, ein tungen im eigenen Saufe borguneh= Recht absprechen, Undere mit berenBe= forgung gu betrauen? Rann bie Ber= richtung baburch zu einem Unrecht werben, bas ein Unberer fie für uns be= forgt? Falls bie Staatslegislatur in ihrer Weisheit jemals ein Befet er= laffen follte, bas gleichmäßig ben Ungehörigen aller Berufe bollftanbige Sonntagsruhe verschafft, fo wirb eine berartige Magregel Billigung finben. bie borliegenbe aber ift parteifich, bon Willfür biftirt und beshalb bermerf-

Conntage unschuldigen Bergnugungen

hingugeben. Es muffe Gedem freis

fteben, feine Erholung fo gu fuchen,

wie es ihm gefällt, fo lange baburch

\* Das burch einen Rrieg gwischen ben Engros-Sandlern und einigen Mühlenfirmen bewirtte Fallen ber Mehlpreise hat ein zeitweiliges bedeutendes Steigen bes Mehlumfahes gur

\* Der Farbige George Grimes murbe geftern bor Richter Dunne schulbig befunden, seinem Arbeitgeber George R. Sarvis eine Uhr nebft Rette, im Werthe von \$35 geftohlen gu ha= ben. Das Strafurtheil lautete auf brei Jahre Buchthaus.

#### Unter richterlichem Schut.

Nicht vergebens riefen heute Frau Celestine E. Wilson und ihre Toch= ter, Cora und Rittie, ben Schutz bes Richter Brentano an. Die brei Da= men haben vom März bis zum 4. Of= tober im Dakland Hotel gewohnt und hatten fich berpflichtet, für bie gebote= nen Bequemlichkeiten wöchentlich \$24 zu entrichten. 2113 fie am 4. Oftober bom Mittageffen nach ihren Bimmern gurudtehren wollten, fanben fie biefelben verschloffen, und es wurde ihnen auseinandergefest, baß fie erft ihre Rechnung berichtigen mußten, ebe ibnen geftattet werben murbe, fich mieber in ben Befit ihrer Cachen gu fegen, und, je nachbem, entweder mit benfelben bas Sotel zu verlaffen ober ihren Aufenthalt zu berlängern. Die unbezahlte Rechnung, murbe ihnen ge= fagt, belaufe fich auf \$306.53. Die Damen Wilfon berfügten über eine folche Summe nicht und mußten mit Burudlaffung ihrer Sabfeligfeiten anbersmo Unterfunft fuchen. Gin Ber= fuch, fich mit Silfe eines bon einem Friebensrichter erlangten Ruderftat= tungsbefehl wieber in ben Befit ihrer Sachen zu fegen, folug fehl. Diefer Tage theilte ihnen der Hotelverwalter Sutchinfon mit, bag er ihre Sachen beute meiftbietend verfteigern werbe, falls fie nicht borber eingelöft werben follten. Die Wilfons gaben bem Rich= ter Brentano nun bie Berficherung, baß fie bem Dafland Sotel in Wirflichfeit nicht \$306.53, fonbern nur \$109 fculbeten, es tonne bas burch einen Massenverwalter festge= ftellt werben. Der Richter ernannte einen folchen Berwalter und berbot bie angefundigte Berfteigerung burch eis nen Ginhaltsbefehl.

#### Unter einem Leiften.

Counthrath-Prafibent Sealn ift ber Unficht, baß Recorder Chafe gur Durch= führung ber Torrens=Landatte we= ber mehr Leute noch mehr Raum ges brauchen wird, als jest. herr healy glaubt, daß der Recorder gegenwärtig weit mehr Leute beschäftigt, als er wirflich benöthigt. Statt Ueberfduffe an bas County abzuliefern, bermenbe er große Summen bagu, eine Sorbe bor politischen Unbangern gu füttern, Die ihre Beit mit geschäftigem Mugig= gang verbrächten. Serr Bealy gibt übrigens gu, bag es in biefer Sinficht auch um die anderen Bureaug ber Countyverwaltung nicht beffer beftellt fei, als um bas bes Urfunden-Regis

ftrators. In Bezug auf bie Raumberhaltniffe m Countngebaube fagt herr healy, bag bie Countybehörben Raum ges balb bie Stadtverwaltung gur Rans mung ihres Rathhaufes werben würbe. Davon, bag bas mirtlich, und gwar fehr balb, geschehen wird, fpricht ber Prafibent bes Coun= tprathes mit einer Sicherheit, welche geeignet fein follte, Die Serren son Der anderen Seite bes Saufes benn boch ftutig zu machen.

#### Gegen die Wahlfrebler.

Bon ben 23 vor bie Grofgefcimos renen gelabenen Perfonen, bie ergah= len follten, mas fie bon ben bei ben jungften Primarmahlen borgetommes nen Ausschreitungen wiffen, maren heute Bormittag nur 13 erschienen. Die Silfsstaatsanwälte Funt und Lynch und ber Abvotat Rufh von ber "Civic Feberation" leiteten bas Zeus genberhör. Die Untlagen richten fich. wie es beißt, gegen James Fitgerald, Names Murphy, Batrid Nugent, D. E. Williams und Unbere, und zwar follen bie Genannten fich ber Berlegung bes Crawford'ichen Bahlgefekes in ber Weife fculbig gemacht haben, baß fie Stimmgeber an ber Abgabe ihres Botums, ober Wahlrichter an ber Mus. übung ihrer Thatigfeit berhinberten. Das vorhandene Beweismaterial gea gen bie Uebelthater foll fehr belaftenber Natur fein, fo bag bie Grand Jury faum unterlaffen wirb, Unflagen gegen fie zu erheben.

#### Bergichtet auf ein Berhor.

Der Beirathsbermittler Barren J. Thompson, welcher unter ber Un= flage fteht, im Berein mit C. D. Jones große Quantitaten gefälfchter Bofts marten angefertigt zu haben, bergich= tete heute bor bem Bunbestommiffar auf ein Borverhör und murbe barauf: bin unter eine Burgichaft von \$2500 geftellt. Sollte Thompson bieje Burg-Schaft nicht aufbringen tonnen, fo wird er nach bem County-Befangnig in Joliet gebracht werben, um bort bis jur nächsten Sigung bes Bunbesbiffrittsgerichtes festgehalten gu werben. Die Blatten, mit benen bie falfchen Postmarten hergestellt wurden, befinden fich im Befige ber Bunbes-

\* In ber Sübseite Turnhalle, Nr. 3143—3147 State Strafe, wird morgen bon bem Troll'ichen Orchefter das vierte Sonntagsnachmittags=Ron= gert biefer Saifon gegeben werben. Mus bem äußerft reichhaltigen und gediegenem Programm mögen nur bie folgenden Rummern angeführt werben: Duberture "Fra Diabolo bon &. D.Auber; Duverture "Dberon" bon Carl Maria bon Beber und enb. lich Fantafie "Traumbilber" von S.C. Lumby. Das Ronzert beginnt um S Uhr Nachmittags.

#### Shiebt es nicht auf,

Bis Euer Katarrh das Blut pergiftet. - Dr. Wildman's Spezial : Behandlung wird von den ersten Merzten empfohlen.

68 gab eine Beit, wenn an Ratarrh, Afthma unb G gab eine Zeif, weim an Katarch, Afthma und-Bronchtis keidende gute Gründe für die Befürchtung hutten, daß ihre Leiden unheildar fein tönnten. In weien Fällen wa r., bei der damaligen Behandlungs Rethode. der Keiden unheildar. Das ift aber jest an-bers. In Chicago behandeln die intelligenten Arerste Katarch jest mit gutiebenfiellenderen Eriotz, als dor zahren, während Dr. Wildman, weicher allgemein als die größte Autorität auf diesem Gebiet augeleben wird, defanitkermaßen viele Forinen solcher Kranschei-ten geheift hat weiche noch vor neberren Jahren unter die Kateribarren gezähle wurden, und doch doch dan ih der hallt der Zeich die Fülder nötig war, um dem Aranken bloße geitweitige Erieichterung zu verschaffin. Luch mann gewöhnlich Bint-Katarch nennt, erkennöhr an der Bildung den daten Echapten Schott ber Bildung bon harten Schuppen ober Schot'! Rufentodern. ift ein Beiptel dobon. Bor geb Gren wurde Aatarch, mit der Arantheit des Blute bunden, gis vontitt mubertou augeleben. Deut Kumpendung derbonffrommendblen wijenschaftliche verenmoen, die Bonted underloat angezeen. Seute, mit Amwendbung der bouffonmendblen wijenischaftliche Eilfsmittel in den Händen der gehöten Sebyndiffen ber Abet nich befonders des Dr. Wildman. 224 State Sett. Chrago, wird er nicht nur geheilt, sondern noch dagu ehne gewöhnliche Form den Katarrh.

"Wenn ein Menich jemals au einer ichlimmen Form von Kntarrh litt, dann war id's", fagte Herr Taniel Burthart, der fähige und tichtige Jugenieur für die Chicago Cits Vialiwah, "Jahlul jahrelang an foliech-tem Eint und es werde so schlimm, das Nose. Reble, Plagen, Leber und Rieren in Mitteidenschaft gezogen burben.



Mein Ratarrh batte mich jehrelang gegnalt, aber "Mein Actarrh hatte mich jahrelang gegnalt, aber bor ungefahr 4 Jahren nahm er eine gefährige und kesondere Korm an. Meine Geschwäre erichenen, wel-che zu ertrochen und Krusten zu biden schienen, die Eint und Siter absonderten. Diese Krusten waren schienen deuter nichonderten und Hebelwerden ans, ihr deuter deuter der deuter deute deuter deut Serud war in getweise wirte Der Geruchfun kand der Arhem heitt aus ibelrie-mund der Arhem

nen dor, als in ganglich in general in gener Freude war, mich von ihm in seiner Office behandelt gu insten 3ch nahm saft augenblicktich au Gewicht zu und viege siet 148 Bitud nuo erworte, sehr bald wen normales Gewicht wiedererlangt zu haben.

"Meine Gejandbert", fuhr derr Bunt nie bester; in der That, ich sühle, als o Anreckt auße Le-ien Sie nur! Monaten war hlagen, und

jest genne.
nub muster und ner irgend J.mand, frene mig mernus Dafeiaf, wie zur irgend J.mand,
"T. Bildbung."I bezielle Bebanbung und Medizia heilte mich und ich möchte es allen Leibenden von Lint vober setzerfhalischen Kronftyeiten wissen fleien fie die auch fie sich seine Geschicklichteit zu Ange machen lönnen auch wer Lebenskraft gewunen. Wo Leben ist,

Onnt-Rrantheiten Danernd geheilt.

Dr. Wiltiman's wiffenichaftigließe Ehften in der Be-baublung von unangenehmen und entitellenden Saut-tranfischen, fol-riofiss. Archive Ge-kinnen, Ditef-Sautoffettionen berüfgetzen Baile.

Dr. Wildman sema. Salffung. fon der Gellen berüffen in den der mitten jeht den Wrankfeiten. 

Jebermann, der ihlt, baß feine geftigen Kräfte schöndicher werden und bahinichwinden, oder daß die Grentlichen Kräfte durch Aleberanstrengung und anderen Urfachen abuehnen, follte schlennigt der Dr. Wildman vorstereites. Seine Behandling wird gestige wie förperliche Leiden beiten das Blitt vieder anfannen und das erschätterte Rerben-Sistem auf seinen normalen Justian aurfällichen, in einer schnellen und gufriedenstellenden Weise, in einer schnellen und gufriedenstellenden Weise.

# Drs. McCoy & Wildman

224 State Str., Ecke Quincy, Chicago, Ill. Sprechflunden v. 9:30 Uhr Borm. bis 4 Uhr Nachm. 6:30 bis 8 Uhr Abbs.; Sonntag 9:30 Borm. bis 1 Nachm. Dr. Bilbman behanbett alle droni-ichen Rrantheiten und macht eine Gpe-zialität aus

Statarrhatifden Strankfeiten. Sant-RrankBeiten, Merven- grankbeiten. Spezielle Behanblung mitGleftrigität wenn nöthia.

jest nach und von Europa.

Raberes bet **Anton Boenert** Generalagent der HANSA LINIE, 84 LA SALLE STR.

Rechtskonfulent und im faiferl. Deutschen u. Deftert.=Ungar.

Ronfulate Regiftrirter öffentlicher Rotar. Erbschafts = Einziehungen Spezialität.

Bechfet, Kreditbriefe und ausländifche Geld-forten gum billigften Aurfe. Bollmachten mit tonfularifchen Beglandigungen prompt beforgt. Hoftmuschlungen. Geber zu ber-leihen und Supotheten zu verlaufen. U. S.



Deutsches Konfular= und Rechts-Bureau

Erbichafts = Einziehungen Spezialität.

Vollmachten ausgeferligt. Alle Coll. Dollmachten und erforderlichen Urfunden werden fostellfrei ansgefertigt.

omce: KEMPF & LOWITZ, 155 O. WASHINGTON STR. Conntags Bormittage geöffnet.

## Telegraphische Rolizen.

- Muf ber füblichen Weltausftel= lung von Atlanta, Ga., ift heute Rentudh=Tag.

- Bu Cincinnati begann ber Bro= geß gegen ben Pater D'Graby wegen Ermorbung ber Marn Gilmartin. Die Bertheibigung behauptet, bag ber Ba= ter wahnsinnig fei.

- Die britifche Barte "Gbinburg= fhire" ift nach einer Fahrt bon 225 Tagen bon London in Santa Monica, Cal., eingetroffen: ber Rapitan ftarb unterwegs in Balparaifo, Chile. - Der weithin befannte Boftoner

Sandelsfürft Gben D. Jordan, Chef ber großen Schnittmaaren-Firma Jordan, Marich & Co., ift geftern an einem Nierenleiben geftorben. - In Burlington, Ja., erichof ber

Arbeiter Benry Martin feinen Rame= raben 2B. L. Schuch. Martin fchulbete biefem Belb, und bei einer Besprechung ber Sache tam es zum Streit. Der Mörber entfloh.

- Die Bant-Musgleiche in ben Ber. Staaten und Canada haben, trog ber matten Geschäftslage, in ber berflof= fenen Woche um 19.9 Prozent juge= nommen. In Chicago betrug die Bu= nahme nur 5.9 Prozent.

- Richt weniger, als 6 Branbftif= tungen find in hurlen, Wis., mahrend 24 Stunden borgetommen. In allen Diefen Fällen bandelte es fich um leer= ftehende Läben, welche auswärtige Ra= pitalisten gehören.

- In Fronton, D., wurde ber ehe= malige Schatmeifter bes Countys Lawrence, Maubeville Green Clan, gu 5 Jahren Buchthaus verurtheilt, fo= wie zu einer Geldbuffe bon \$11,000, nachbem er fich schulbig befannt hatte, Countngelder unterschlagen zu haben.

- 3m "Tremont Soufe" gu Buffa= lo, R. D., beging ber Sanblungerei= fenbe I. B. Roberts bon Alleghenn, Ba., Gelbftmorb burch Erichiegen, furg nachdem er bon ber betreffenben Firma einen Brief erhalten hatte, mo= rin ihm feine Entlaffung verfundet wirb.

- Mus Gifersucht berfuchte John Roch in Cincinnati, nachbem er fich einen Raufch angetrunten, feine Gat= tin und fich felbit zu erschiegen. Beibe liegen jest gefährlich verlegt barnie= ber. Roch hatte auch fein 12jahriges Sohnchen zu erschießen gesucht, welches ber Mutter gu Silfe geeilt mar.

- In Trenton, R. J., verbreitete fich bergangene Nacht bas Gerücht, bag ein Bug auf ber Benninlvania-Babn unweit Morrisville, Ba., von Bahn= räubern angehalten, und ber Expreß= magen ausgeraubt worben fei. Die Bahnbeamten jedoch behaupten, Die Geschichte fei weiter nichts als eine Rempelei zwischen Bugbebienfteten und 4 Landftreichern gewefen.

- Thomas Elwin in Phoenixville, Ba., welcher zu einem unmäßigen Trinter geworben mar, burchichnitt geftern feinen beiben fleinen Rinbern mit einem Rafirmeffer bie Reblen und legte bann auch Sand an sich. Bei ben Rinbern trat ber Tob fofort ein, und bas Sinfcheiben bes Baters ift je= hatte schon feit langerer Zeit fehr un= ler werben auf ber Konvention einen gludlich mit feiner Familie gelebt.

- Bahrend ber geftern abgelaufe= ten 283 Banterotte gemelbet, in Canaba 49, zufammen alfo 332, gegen Borjahres, 329 in ber borigen und Dun'iche Sanbelsagentur fagt in ih= rigfeiten beigetragen, bag bie Brobutten=Musfuhr ju gering im Ber= gleich zu ber bebeutenb bermehrten Baaren-Ginfuhr gewefen fei. Much bie Musficht, bag unfere Regierung bald wieder borgen werden muffe, wir= te nachtheilig.

#### Musland.

- Die Bahl ber Perfonen, welche beim Untergang bes britifchen Dam= pfers "Leo", unweit ber norwegischen Rufte, umgetommen find, wird jest auf 15 angegeben; es befanden fich im Gangen 22 Berfonen auf bem Schiffe.

- 3m "Ginfiedler=Ronigreich" Ro= rea ift ber erfte Unftog zu einem Fort= fchritt ber Zivilifation, infolge bes javanifch=dinefifden Rrieges, gu ber= zeichnen: es ift ein toniglicher Erlag gur Errichtung bon Bolfsichulen er= folgt.

- Die dinefifche Regierung foll fich, wie nach London gemelbet wird, bereit ertlärt haben, an Deutschland eine ber Infeln unweit ber hafenftabt Amon abzutreten, bamit bie Deutschen bort eine Flottenftation und ein Rob= lendepot anlegen tonnen. Manche befürchten, bag hierburch internationale Berwicklungen entfteben, ba auch Frantreich und Rugland ahnliche Bugeständniffe beanspruchen würden.

- Mus London wird gemelbet, baß ber befannte Millionar Gir George Rewneg, Gigenthumer ber Blatter "Strand Magagine" und "Tib Bits" und früheres Mitglied bes britifchen Parlaments, beichloffen habe, bie boll= tommenfte Sacht bauen gu laffen, melde burch britische Schiffsbaufunft hergestellt werben tonne, und im nachften Jahre abermals ben internatio= nalen Wettfampf um ben amerifani= schen Becher aufzunehmen.

- Amtliche Depeschen aus türfi= fcher Quelle, bie in Ronftantinobel ein= getroffen find, ergablen wieber bon eis ner gangen Reihe angeblicher Gefet= lofigfeiten ber Armenier, welche vier Dorfer und ein Stäbtchen nieberge= brannt und eine Angahl Muhameda= ner getöbtet ober bermunbet haben fol= Ien. - Gine Depefche an bie Londoner "Dimes" aus Dbeffa, Subrufland, melbet, baf faft jeber Dampfer aus ben Safen ber afiatischen Türkei gro-Be Mengen armer Urmenier an Bord | bigen wird. Alle Sige find frei.

hat, welche bon ben Stätten ber Greuelthaten geflohen find, und bag auch über bie ruffifche Grenze Daffen hilfesuchender Urmenier fommen -Es heißt, ber Gultan laffe jest alle Schlupfmintel ber Armenier in Ronftantinopel burchfuchen, um alle arbeitslofen Armenier nach Rleinafien schicken gu laffen, alfo birett an ben Schauplat ber Megeleien! - Der bri= tifche Geschäftsträger in Ronftanti= nopel hat bon ber türkischen Regie= rung bie Abfepung breier Befangniß= warter in Mufch verlangt, welche fcon früher einmal wegen Difhand= lung bon Gefangenen abgefett, bann aber gang gemüthlich wieber eingefest worben maren (alfo gerabe wie Bolizeibeamte in einer ameritanischen Stadt feine taufend Meilen bom Di= chigansee).

#### Lotalbericht.

Arbeiter-Angelegenheiten.

Der Streit bes Baugewertichaft3= rathes mit bem Sub-Rontrattor Sulliban bom Poftamt-Nothbau, wegen ber Unftellung bon Cattenwert-Machern, bie feinem Gemertichafis=Ber= band angehören, wurde geftern bom Rontrattor Spbe jum Austrag gebracht. herr Sibe, ber einen Musftand aller anberen, am Bau beichaf= tigten Arbeiter berbinbern mußte, ver= weigerte ben Ungeftellten Gullibans ben ferneren Butritt gum Bau.

Der Berein ber Droichtenfuticher hat in Erfahrung gebracht, baß Die Berwaltung berMinois Zentral=Bahn binnen Rurgem nur noch bie Gefpanne einer beftimmten Leihftall-Firma auf bem Drofchten=Salteplat vor ihrem Bahnhof bulben wirb. Der Berband gieht Erfundigungen ein, ob er feine Mitglieder gegen biefe Benachtheili= gung nicht gerichtlich ichuten tonnen miro

Der Lofalverband Ro. 4 bes Rational-Berbandes ber Rellner ift bon ber Zentralbehörde ber Union bon ber Mitgliedschaft suspendirt worden. Bur Ro. 4 gehören bie Berren Bome= ron, Dee und andere Großen, Die in ber hiefigen Arbeiter-Bewegung be= ftanbig viel von fich reben machen.

In Baltimore tagt gegenwärtig ber National=Ronvent ber Gewandmacher. Chicago ift auf bemfelben burch neun Delegaten vertreten, und einer babon, herr Louis Rallen, ift burch bie Gr= wählung jum Borfigenben geehrt

Beil bie Rontrattoren Entlen Bros. ihnen eine Lohnherabsehung anfünbig= ten, ftellten geftern bie jum Baugewertschaftsrath gehörenden Arbeiter an einem Neubau Ede Wells und Guge= nia Str. ihre Thätigfeit ein.

Der Berband ber in ben Beicaften an Couth Bater Str. angeftellten "Gier-Infpettoren" bat eine Schuhmarte angenommen und berfichert, bak biefe Marte auf ben Giertiften für Die Qualität ber Baare burgen murbe.

Die Trabe & Labor Uffembly wird morgen einen Delegaten für bie im Dezember in ber Stadt Rem Dorf qu= sammentretende Sahrestonvention ber American Federation of Labor ermah-Bufat gur Berfaffung beantragen. welcher innerhalb ber Lotalverbande nen 7 Tage murben in ben Ber. Staa- | politifche Distuffionen jeber Art berbieten foll.

Die bier hiefigen Bigarrenmacher= 308 (in ben Ber. Staten 270 und in Unionen haben in ihrer geftrigen ge-Canada 38) in berfelben Boche bes meinschaftlichen Berfammlung mit großer Stimmenmehrheit beichloffen, 347 in ber borborigen Boche. Die bag es ben Mitgliebern in Butunft gestattet fein foll, Arbeit auch in fol= rem Bochenbericht, es habe gur Ber= chen Bertftatten angunehmen, Die größerung ber geschäftlichen Schwie- nicht unter ber Rontrolle bes Berbanbes fteben. Bur Borbebingung wird nur gemacht, baf bie betreffenben Unternehmer Unionlöhne bezahlen muf= fen. Der Abstimmung ging eine hi= Bige Debatte bon vierftunbiger Dauer boraus. Bur Unterftugung ber Ur= beitslofen murbe bie Erhebung einer wöchentlichen Extrasteuer von 25 Cents

#### Die Bauern-Romodie.

Das geftrige haberfeldtreiben. - Die Schlufporftellungen beute und morgen.

Mit ben auf Beftellung gemachten Studen bat es in ber Regel einen Safen, und bas für bie Schlierfee'r angefertigte "Saberfelbtreiben" bilbet feine Musnahme bon ber Regel. Die begabteften Darfteller ber Gefellichaft: Kaper Terofal, bie Dirnbergers, 30= feph Meth, Michael und Unna Dengg 2c., haben bantbare Rollen in bem Stude, und ber Regie wird Gelegen= beit gur Geftaltung einiger padenben Bolfsfgenen gegeben, viel bramatifchen Werth aber hat bas Gange nicht. Das fieht bie tunbige Bühnenleitung ber Gefellichaft aber auch felber ein und halt fich vorzugsweise an ihre nie Boft Mortem-Untersuchung ber Leiche berfagenben Schlager. In ber heutigen Matinee wird ber "Berrgottsschniger bon Ober-Ammergau" wieberholt und für bie Abend-Borftel= lung fteht Raucheneggers "Jägerblut" auf bem Programm. Damit erreicht bas Gaftipiel ber Truppe im Grand Opera Soufe feinen Abichluß; mor= gen Abend wird bem Bublitum noch eine willtommene Bugabe geboten, burch bie Aufführung bes "Liferl bon Schlierfee" im Columbia=Theater.

\* Dr. Abolf Brobbed wirb mor= gen, am Conntag, ben 17. Rovember, in Gallauers Salle, Rr. 632 R. Clark Str., einen Bortrag über "Stoigis= mus" halten. Jebermann ift herglichft eingelaben.

\* In ber Sebgwid Str.-Rapelle, Mr. 388-390 Geogwid Strafe, wirb morgen Bormittag ein beutscher Bolfsgottesbienft abgehalten werben, bei welcher Gelegenheit herr Baftor Nicolaus Bolt über bas Thema: "Goll ich meines Brubers Suter fein?" Dre=

Wird als Mord angefeben.

Beheimpoligift Dir für den Cod frank Whites verantwortlich gehalten. Wichtige Teugenausfagen beim Coroners Juaneit.

Die anscheinend burch nichts gerechtfertigte Erschiegung bes jungen Frant White feitens Berrn'fcher Geheimpoligiften, worüber in ber geftrigen "Abendpoft" ausführlich berichtet wurde, hat, wie fich leicht benten läßt, gewaltigen Staub aufgewirbelt und wird heute icon offen als Mord begeichnet. Much bie Coroners-Gefchmo= renen faßten bei bem geftern an ber Leiche bes Betöbteten ftattgehabten Inqueft ben fo folgeschweren Borfall in Diefem Ginne auf und überwiefen ben Detettiv Dir, welcher bie Unglüds= tugel abgefeuert haben foll, ohne Bu= laffung bon Burgichaft ben Großge= schworenen. Diese werben jest ohne Zweifel eine Morbanklage gegn ihn erheben. Gleich nach Befanntwerben bes Wahrfpruchs ber Coroners-Geichworenen ordnete Infp. Fippatrid bie fofortige Inhaftnahme aller übrigen Beamten ber Berrn'ichen Detettib= agentur an, um eben untrüglich feft= guftellen, wer an bem verhängnifbol= Ien Donnerftag Abend in Begleitung bon Dir war. Gefänglich einge= bracht wurden in Folge beffen Superintenbent Chas M. McDonald, fein Hilfsvertreter Jos. F. McDonald, fo= wie Jacob Fifchel, Chas. Boole, John Frem, Joseph Beil und Daniel Mc-Clean, boch werben bie beiben Lett= genannten mohl wieber auf freien Fuß gefett werben, ba fie mit ber Schieß= affaire absolut nichts zu thun hatten. Fifchel, Boole und Frem bagegen find bie Detettivs, welche ben Wagen um= ftanben, als ber junge White getöbtet wurde, und es heißt, bag auch ber Gr= ftere mehrere Revolverschiffe auf bie Infaffen abfeuerte. Jebenfalls wird man jest polizeilicherfeits barauf brin= gen, daß bie Urreftanten genau gur Rechenschaft gezogen werben. Auf ei= nen weiteren Deteftib genannter Ugen= tur, Thompson mit namen, wird noch | Bagen in gestredtem Galopp bavongegefahnbet.

Begen 9 Uhr geftern Abend ftellte fich bann auch ber bei weitem wichtigfte Beuge bes gangen traurigen Borfalls, Clarence White, aus freien Studen ber Polizeibehörde. Muf ihn, einen Bruber bes Erschoffenen, hatten es bie Berry'ichen Geheimpoligiften befannt= lich abgesehen. Der Arrestant befannte bem Infpettor gegenüber, bag er es war, ber neben bem ichulblos Getob= teten auf bem Bodfit bes Wagens faß, erflärte aber gleichzeitig auf's Allerbeftimmtefte, bag weber er, noch fein Bruber irgend eine Baffe bei fich gehabt hatten, und bag bie Detettivs ohne ein Wort ber Warnung gleich ba= rauf losfeuerten. White machte auch fonft bochft fenfationelle Ungaben, auf bie wir unten noch naber gurudtom=

Der Coroners-Inqueft fand geftern

Nachmittag unter perfonlicher Leitung bes Coroners Mchale ftatt. Frau Julia White, bon Rr. 441 R. Sonne Abe., Die Mutter bes Erschoffenen, betrat als Erfte ben Zeugenftanb. Die Mermfte fah verweint und abgeharmt aus, hielt fich fonft aber recht mader Genuge, mit wem man es gu thun bat. ben Augenblid gu erwarten. Elwin fen. Die tonfervativen Gewerkschaft= und beantwortete mit beutlich ver= nehmbarer Stimme Die an fie gerichteten Fragen. Der bier tobt por mir liegt, ift mein 24 Sabre alter Cobn Frant. Er mar ein braver, guter Mensch und hat mich redlich in meinem Candngeschäft unterftügt. Um Don= nerftag Abend, gegen 6 Uhr, fah ich ihn lebend zum letten Male." Während Frau White biefe unwichtigen Musfa= gen machte, murbe Geheimpoligift Dir bereingebracht. Much Diefer ift noch ein blutjunger Menfch, in bem gewiß Niemand einen großstäbtifchen Detettib bermuthen wurde. Dir horte theil= nahmlos ben weiteren Zeugenausfagen gu, und nur gelegentlich merfte man ihm eine gemiffe innere Erregung an. Co namentlich als James G. Rolan, Mr. 163 Laflin Str. wohnhaft, bom Coroner beim Berbor aufgeforbert murbe, unter ben Unmefenben ben Mann gu bezeichnen, welcher feiner, bes Beugen, Musfage nach, unmittel= bar an ben Wagen herantrat und aus nächster Nahe bie Revolverschuffe auf bie beiben Leute auf bem Bodfit ab= feuerte. Rolan blidte einen Moment um fich und zeigte bann auf ben etwas abseits sigenden Dir. "Das bort ift ber Mann, Coroner. Jawohl, bas ift er!" Dir mußte fich erbeben, und in Diefem Augenblid fah auch Frau White band. gum erften Male ben angeblichen Morber ihres Sohnes; fie ftarrte ihm tob= tenbleich in's Muge und fant bann,

laut ichluchzend, in ihren Stuhl gurud. Rachbem Rolan feine Musfagen, in benen er ebenfalls mit aller Beftimmt= heit erflarte, bag nur bie Deteftibs. Gebrauch von ihren Revolvern machten, beenbet hatte, fam ber Bericht bes County=Argtes Dr. Mitchell über Die gur Berlefung. In bemfelben heißt es, baß an bem Rorper vier Rugel= munben entbedt murben; zwei in ber Stirn, eine am Unterleib und eine im Ruden, und gwar feien bie Revolber= fcuffe fichtlich aus nächfter Rabe ab= gefeuert worben. Mit lautlofer Stille murbe biefer Bericht angehort, worauf fich bie Coronersgeschworenen gu furger Berathung gurudgogen. Etwa gehn Minuten fpater brachten fie bann ben Bahrfpruch ein, wonach fie Dig für ben Tob Frant Whites berantwortlich machen und ben Arrestanten ohne Bulaffung bon Bürgichaft ben Großgeschworenen überwiesen. Der Beschuldigte murbe fofort nach bem

County-Gefängniß gebracht. Die bereits oben erwähnt, machte Clarence White noch geftern Abend Infpettor Figpatrid gegenüber einige ichwerwiegenbe Musfagen, bie im weis teren Berlauf bes Prozeffes eine nicht unbebeutenbe Rolle fpielen burften, jumal fie ein gar eigenthümliches Licht auf bie in Frage ftebenbe Detettib= Agentur und beren Beamte werfen. "Um mich endlich einmal ben ewigen | 1nobli Gine Dulberin.

Berfolgungen ber Geheimpolizei gu

entziehen," fo erzählte ber Gefangene

nen in Mitchellville, Jowa, wohnhaf:

ten Bermanbten gu gehen. Bu biefem

Brede fuchte ich am Donnerftag Mor-

gen meinen Bruber Frant in beffen

Candnfabrit auf und bat ihn, mir ein

Fahrbillet über bie Great Beftern=

Bahnlinie gu beforgen. Bir verab=

redeten, uns gegen Abend in ber Boh=

nung unferer Mutter, an R. Sohne

Mbe. und Augusta Str., treffen gu

wollen. Bon bier aus fuhren wir bann

auch furg nach 7 Uhr ab, waren aber

faum bon bem hinteren Geitengafichen

aus in Sonne Abe. eingebogen, als ich

ploglich mehrere mir befannte Berry'=

fche Geheimpoligiften bemertte, bie

uns fofort nachfesten. Mein Bruber

hieb tuchtig auf ben Gaul ein und wir

erreichten auch gludlich unbeläftigt ben

Bahnhof an harrifon Str., wo ich

bann aber bie unliebfame Entbedung

machen mußte, bag ber betreffenbe

Bug erft gegen Mitternacht abfuhr.

Da ich nun unter ben obwaltenben

Berbaltniffen befürchten mußte, auf

bem Bahnhof bon ben auf mich fabn=

benben Gebeimpoligiften überrumpelt

gu werben, fo bat ich meinen Bruber,

mich nach Balbheim, ber erften Salte-

ftation außerhalb bes Weichbilbes ber

Stadt, gu fahren, wo ich ben Racht=

jug erwarten wollte. Dies follte unfer

harrifon Str. entlang nach Loomis

ploglich bie Detettibs auf uns qu=

fprangen. Mein Bruber fag am rech-

beutlich, wie Dir an ben Wagen

herantrat und ichon in ber nach-

ften Gefunde, ohne irgend ein Bort

ber Warnung, aus nachfter Rabe auf

Frant feuerte. Diefer fiel binterruds

in ben Bagen, mobei mein eigener Rod

gang mit Blut befpritt murbe. Dann

murben auch mehrere Schuffe auf mich

abgefeurt, boch war ingwischen ber

fcheu geworbene Gaul bereits mit bem

raft, wodurch ich mit beiler Saut ent=

fam. Un Mugufta Strafe fletterte

ich aus bem Befährt und überließ let-

teres feinem Schicffal. Dann begab

ich mich zu ber an Green Str. moh-

nenden Frau Barnard und bat biefe,

meine Mutter von bem traurigen Bor-

fall in Renntniß gu fegen. Die Un=

gabe, wonach wir zuerft gefchoffen

haben follen, ift burchaus unwahr,

benn feiner bon uns Beiben hatte gur

Beit einen Revolver bei fich. Es un=

terliegt auch nicht bem geringften 3mei-

fel, bag Berrns Leute fcon feit lan=

gerer Zeit bie Absicht hegten, mich un=

schädlich zu machen, ba fie mich auf

Schritt und Tritt berfolgten und ichon

bor Rurgem einmal auf mich fchoffen."

Art bes Grafen bon Luxemburg ber=

geubet und verjubelt murbe, worauf er

Taufende Rheumatismub. falle find burch Gimer

& Ane ab & Regert No. 2831 geheit worden. Alle Leidenden follen eine Flasche danon verfachen. Gale & Block, 111 Randolph Eira, Agenten.

Brieffaften.

Charles Br. - Der Brieftaftenmann fann

fich auf die Empfehlung irgenbuelder Lotterleisbe-jellschaften nicht einlaffen. Uebrigens joute es 30= nen nicht unbekannt jein, daß der Berrieb von Borterieloosen biergnande ungefeglich ift.

B. EB. - Das Bofte ift, wenn Gie fich ichriftlich pireft an Die befreffonden Zeinngsredaftionen

wenden, Chas. B. - Die Organisation ber fatholifchen

D. R. - Auf Geite 1959 bes ftabtifden Abrets-buches finden Gie Die Abreffon bon mehreren "Cajb Regifter Co's." verzeichnet.

Scheidungstlagen

murben eingereicht bon Malinda G. gegen John A. Sanjon wegen Berlaffens; Marb E. gegen Ertdet Barnes wegem graufamer Bebandlung; Olga geagen Sein Pobl wegen Trunfindt; Anna M. gegen Jabio A. Odie wegen Berkaffens; Georgina Aner gegen Billiam James Dedin, wegen Gebruch;
ganta gegen Edward Decourier wegen Berlaffens.

Dr. Kilmer,

Jeffer. Str.,

Couth Bend, 3nd.

bas Weib im Stich ließ.

Rechenschaft gieben gu tonnen.

Glauben beimift.

Go weit Whites Angaben, benen

Rach vierundamangigjähriger Che unter Underem, "faßte ich folieglich ben Entfolug, eine Zeitlang nach meiift Frau Anna Sanfen bor einigen Zagen bon ihrem Gatten unter roben Schimpfworten aus bem Saufe getrieben worben. Gie hat jest eine Scheibungstlage anhängig gemacht und er gahlt in ihrer Klageschrift eine trübfelige Gefchichte bon jahrelangen, ge bulbig ausgestanbenen Leiben. MIs Rlagegrunde werben Trunffucht und brutale Behandlung angegeben. Frau Sanfens Gatte ift Inhaber einer Schaufaftenfabrit in bem Gebaube Rr. 27 Late Str. und wohnt Dr. 700 Artefian Abenue.

Chuler bon Brhant & Strattons Bufines College, 113 Babais Abe., erhalten gute Stellungen.

#### Bodentliche Brieflifte.

Rachtebend peröffentlichen wir die Lifte ber in bem biefigen Portemt eingelaufenen Priefe. Wenn biefelber nicht innerhalb jurch Abechen, vom beatragen Datum an gerechnet, abseholt werben, werden fie nach ber "Deab Letter Officer in Beibington ber fandt.

Chicago, ben 16. November 1805. 841 Abfalon Jan. 842 Ablets Geo. 843 Arenberg Johannis, 844 Aliftein D. 845 Alicofer Julius, 846 Ambroducie God. 847 Andres Gamanel, 848 Artien Minnie, 849 Arenjohn Joj. 850 Arrild Abelter, 851 Artor Fred, 852 Afcheroff Abm. 853 Abijansfi M. 854 Baertider A. Sid Barovic Ait, 853 Avigansfi M. Sid Bartider A. Sid Barovic Ait, 856 Barto Barovic Ait, 856 Barto Barovic Ait, 856 Barto Barovic Ait, 856 Barto Barovic Ait, 856 Barovic Ait, 858 Barovic Ait, 858 Bartinopa Airia, 858 Bartider Ait, 858 Bartinopa Airia, 858 Bartider Ait, 858 Bartider Berg Mice. 865 Bertelman Printid, 808 Bernet B. 28, 867 Bernet B. Berhangniß werben. Bir fuhren bie Str., bogen bann an Winthrop Blace in Bolf Str. ein, und hier mar es, mo ten Ende bes Bodfiges. 3ch fab gang

10, 588 Cullert Ragodien, 900 Burlaret Jon, 901 Buid John A

902 Callner A B, 903 Cames Vincent, 904 Carl Fran G, 905 Cajes L, 903 Chinteleussif Francisact, 907 Chudra Malenth, 908 Chacalis Standam 908 Chacalis Chacalis Standam 909 Chacalis Standam 909 Chacalis Standam 909 Chacalis Chacalis Standam 909 Chacalis Chaca

Bawel, 935 Diffan Mr.

938 Gblees A. 937 Eilertsen Martha (2). 938 Gjeureid Marbiton. 930 Eisubjer John, 940 Engeli.
Eufinaus, 941 Engler Richard, 942 Git Georif.

943 Fangberg Fann, 944 Firte Christian, 945
Feilbach Jreob, 946 Febrer 305, 947 Festjer Bostjon Farmel, 951 Fischer Morris, 952 Francistorie
3van, 953 Frank Ginkab, 954 Franzen Selutido, 955
Freeje Emil, 956 Freymann Anna, 957 FullgrabDore, 958 Faunt C. M. Bris.

Dora, 958 Junt & M Mes.

938 Gabrusjaf Jakob, 900 Gedig Beter, 961 Gebre
Ctto, 962 Gebrofe Bun, 931 Gibes Mauiska, 264
Gibuta Josef, 965 Ginter Alekin, 963 Giano Anna,
967 Goedel Frieda, 968 Goldberg A, 930 Goldberg
A, 970 Goldberg May, 971 Goldman Arman, 972
Goldbein Mr. 973 Gonnu B, Gorabet Dedwig, 977 Gran
Albert (2), 978 Grentich B, 979 Grim Boligand,
930 Grzentovic Jozef, 981 Gurga Riemens.
930 Grzentovic Jozef, 981 Gurga Riemens. 982 Darfe M Mrs. 983 Saden I. 984 Habl Sarsen, 985 Paller Artie, 985 Sander V. 1887 Sansein Schriften Mr. 128 Coomis Str., T. G. Frok in Hans, 988 Saries Poler, 983 Harris Anna, 984 Harris Poler, 983 Harris Coler, 983 Harris Col

man in einschlägigen Rreifen bollen Infpettor Figpatrid wird nunmehr ben Coroner erfuchen, Die Inqueft-Berhandlungen wieder aufgunehmen, um auch bie übrigen Arrestanten gur Die "Berfonalien" ber Berrn'ichen Detettibs zeigen übrigens fcon gur William Dir, ber muthmagliche Piotr. 1957 Kotter Anton, 1958 Roi Joef, 1959 Kraft Dorettia, 1959 Kraner Athan, 1961 Krafta Dorettia, 1959 Kraner Athan, 1961 Kraftan (2), 1961 Kucjinst Franz, 1965 Kaberste Stanistan (2), 1961 Kucjinst Franz, 1965 Kaberste Stanistan (2), 1963 Kuchi Franz, 1965 Kaberste Stanistan, 1966 Kuchi Franz, 1966 Kuchi Franz, 1963 Kuchi Fob. 1968 Kuchi Johan, 1970 Kutti Peter.
1971 Labat Jan. 1972 Lang Andrew. 1973 Kauchen Jan. 1972 Lang Andrew. 1973 Kauchen Jan. 1972 Lang Andrew. 1973 Kauchen Jan. 1973 Kuchi Peter. 1973 Kauchen Jan. 1973 Kuchi M. 1989 Crein Jan. 1973 Kuchi M. 1989 Crein Jan. 1973 Kuchi M. 1983 Crein Mr. 1 Mörber bon Frant Bhite, ift ber Bolizei als Dieb befannt und bereits mehrfach in Saft gewefen. 3atob Fifchel murbe bon ben Grofgefdimorenen im Juli b. J. als ein Sehler ichlimmfter Sorte in Antlagezuftanb berfegt, mahrend Chas. McDonald, ein ehemaliger ftabtifcher Detettib, eine berüchtigte Dame ber Salbwelt beira= thete, beren Bermogen, einige \$30,000.

bon bem fauberen Batron nach ber

fut David.

1132 Nagawiedt Alvis, 1133 Kantieonis Kozinier,
1134 Kaprabuit Friedrich (2), 1135 Rebesth Frantifet, 1136 Reibbard Gottlieb, 1137 Arve Hernatifet,
1138 Remodi Beter, 1139 Relien K C, 1140 Artiels Aifolaus, 1141 Riede Einvon (2), 1142 Airetten
Allegander, 1143 Novat Franjo, 1141 Komodivisti
Jozef, 1145 Novad Narie, 1146 Romatovski Josef,
1147 Oberfelder Jad. 1148 Ochsie Kurl, 1149 Oben
John, 1150 Chanom B, 1151 Litrosti Jan.

Joief, 1149 Monad Marie, 1146 Aonalowski Josef, 1147 Oberfelber Jad, 1148 Ochste Karl, 1149 Oben John, 1150 Chanon B, 1151 Litroski Jan.

1152 Bacie Tomo, 1153 Pathanski Jan.

1152 Bacie Tomo, 1155 Balsjis Mar, 1156 Banalesias Rajmiter, 1155 Balsjis Mar, 1156 Banalesias Rajmiter, 1155 Balsjis Mar, 1156 Banalesias, 1169 Betromsky T, 1161 Krammariere Imit, 1162 Brechta Anderiovic Jeens, 1159 Betram Baclas, 1169 Betromsky T, 1161 Krammariere Imit, 1162 Brechta Anderiovic Jeens, 1150 Betromsky T, 1161 Krammariere Imit, 1162 Brechta Anderiovic Ins (2), 1163 Betriyaf Marta, 1164 Petelda Gart, 1165 Blado Raferina, 1163 Bals, 1164 Potenthi Jane, 1165 Betado Raferina, 1163 Bols Potenthi Jane, 1165 Brothef Gart, 1165 Brothef Harbide, 1163 Bols Potenthi Jane, 1167 Bretie Dennikum, 1178 Bedy Marta.

1179 Brothef Harbide, 1167 Brujanski Jan, 1177 Petreid Stanismu, 1178 Bedy Marta.

1179 Radve Wife, 1180 Radvick Johan, 1181 Rastofd Harbide, 1184 Riebert Robert, 1155 Recidenta Tar, 1174 Recidenta Anderick, 1184 Riebert Robert, 1185 Recidenta Tar, 1184 Riebert Robert, 1185 Recidenta Tar, 1184 Riebert Robert, 1185 Recidenta Tar, 1185 Reculifor John 1187 Recidenta Anderick, 1185 Richam Dr. 1184 Riebert Robert, 1185 Recidenta Tar, 1195 Eands Edmuel R. 1196 Eands Edmuel R. 1197 Edwins Edward R. 1197 Edward R. 11 Chas. B. — Die Erganisation ber fatholischen Kriche ichreibt vor, daß alles Krichenschigenthum auf ben Namen bes zusänwigen Blichofs eingetragen ein ein joll, ber es im Namen bes Oberbauptes der Kirche berwaltet. Eine katholische Gemeinbes welche es wagen mitre, find biefer Regel zu wieder letzen, würde bie Er-Kommunistion zu gewärtigen zuben, b. b. den Ausschlich aus bem Kirchenversand. band. F. 28. - Der Gerichtung eines folden Lotales wirde fein gejegliches Sindernig im Bege fieben. D. E., Ind. - Der "Times-Berald" ift eine nn: ebangigerepublikanische Zeitung. G. F. — Erkundigen Sie fich in dem Geschäftsto-al der "Modormiet Harbeitung Mochines Company", r. 320 Madaih Ave., woleibst Sie sicherlich die be-Auskunft erhalten werden. Frant B. E. — Che wir Ihre Frage beantwor-ten fonnen, miffen Sie und zunächst den Ramen des Wonnes mittbeiten, der die von Jonen erwähnte Fahrt über den Ozean angetreten haben jost. Es sind mehrere berarige Varrien während des letzen Ihres unternommen worden, 28 m. G. — Bergeichnet.
28 m. G. — Sobald 3hr Fromut bas Mobell and Mafbington gurufterbalten bat, tounen Sie dasselbefelbiverftonplich in Ihren Befth bringen, wafürlich vorausgesein, bab ber rechtmäßige Eigenthumer bas mit einverftunben ift. Lefer. ... "Selden" kammt aus bem Mittel-bodbentiden und hat fich bis auf ben bentigen Tag in ben ilbbentiden Munbarten erhalten. Es be-beutet "borren", "austrodnen", "baludern". beittet "borreit", "ousfrodnen", "tauchern". & E. 25. — Dis bon Ihnen einöhnte Ginf Dol-lar-Golbftid bat keinen besonderen Merth.

F. D. — Als ein gnieß Mittel gegen bas And-fallen der haare (Haurichmind) wirde eine Ginnels-bung der Kopfhaut mit einer eitwa sechsprozentigen Bolung bon Ammoniat, ober mit einer zweiprozen-tigen Bolung bon doppelfobsenisatem Artron ein-rischen. Diese Einer bung nimmt man anfangs fäglich, am belten Wends bor bem Schlafengeben bor, später in größeren Jwijdenräumen. Ob es hilft, ift freilch eine andere Sache.

M., 1200 Startat Stefan, 1301 Sjat Marte.
1262 Tambuled Haiely, 1203 Acetaw Hohan, 1264 Lifet Jun, 1205 Tillenburg W., 1268 Tohaf Frang, 1267 Arbiel Josef, 1203 Aregineth Research, 1259 Twelfa Burdare, 1270 Turef Koza.
1371 Bajaf Ferdinaud, 1279 Benemann Franc, 1273 Boja Maldenmar, 1274 Gon Marthof Otio K. Or, 1275 Brabili John, 1276 B Jafesti K. Kupert, 1277 Urban Michael.

1278 Edinper Marn, 1270 Walemfeiwich Andres, 1280 Battefa &, 1281 Baltber Anna, 1282 Baftsowski A, 1283 Benott E, 1284 Beinberg E, 12-5 Beishburg Cora, 1285 Beis Josef, 1287 Bichlocy Balenth, 1283 Bienfeld &, 1289 Milfen Arconida, 1290 Binischel D, 1291 Billwod Bun, 1222 Bittsfad Anna, 1293 Boefel John, 1294 Bojdaf Francischel, 1295 Bolad Fr, 1295 Bolowich Harry, 1297 Boolf Eva. 1277 Urban Michael, Dantett, welche fich in ber Jurftdgezogenheit wünschen, toune biefes ihnn mit ber geringen And-lage von nur si ben Bonet. Wegen lotigiger freier Bebondinng sowie Buch iber Franenleiben schreibt, mit eingefegter Bruf-marken.

Musfdlieglich aus Pflanzenftoffen jufammengefegt, find das harmlofefte, ficherfte und befte

#### Mittel der Welt gegen Verstopfung,

melde folgende Leiben verurfacht: Sallenfrantheit. Rervofer Ropfigmerg, Uebelteit. Alporitongfeit. Sige. Gipe. Burgathnigfeit. Blahungen. Furgathmigkeit.
Gelblucht. Beigdarfeit.
Roiff. Beigdarfeit.
Kolft. Beigdarfeit.
Erbrofienheit. Deiget, wirbelnder Ropf.
Unverdaulichkeit. Dumpfer Ropfichmerz.
Erbrechen. Samber Ropfichmerz.
Belegie Junge. Arafilofigkeit.
Leibeftarre. Leibichmerzen.
Leibichmerzen. Rervostät.
Samverhoiden. Bervostät.
Samverhoiden. Blasse.
BerdorbenerMagen. Sahrischenspfichmerz.
Bodbreunen. Rafic Sände u. Jühe. rdor venerMagen. Sanrigaemoprignerg.
Sobbrennen. Kalie hinde u. Hüße.
SohlechterSeichmad NeberfüllerMagen.
Michael der Miedergebrückleis.
Kränpfe. Berfloden.
Wüdenschmerzen. Blutaemuth.
Echlaflofigfeit. Ermattung. im Biunde. Ri Arampfe. L Brachfenerzen. Echlaftofigteit.

Bebe familie follte St. Bernard Rranter . Billen borrathig haben

Sie find in Abotheten zu haben; Breis 25 Cents bie Schachtet, neblt Cebrauchsanweinung; fant Schachtelt für \$1.06; sie werben auch gezen Emplang bestert für 81.00: sie werben auch gezen Emplang bestertes, in waar ober Breites, traend wohn in ben Ber. Staaten, Canada ober Europa frei gebol fanbt bon P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

#### Der Grundeigenthumsmartt.

Mathen Parlmad, Sidomelische B. Sir., d. J. Fre an M. L. Arthimon, \$1.006.

76. Place, 50 Ank morroll, von Anthroad Ave., M. Culin an G. A. Acterion, \$1,500.

Trevel Ave., 90 Ank index von 77. Sir., D. Larsion an R. Monnick, \$1.700.

Trevel Ave., 90 Ank inde, von 77. Sir., D. Larsion an R. Monnick, \$1.700.

Trevel Ave., 36 Juk jübl. von 71. Sir., Cottage Grove V. and L. Miller, an J. Collic, \$1,200.

Trevel Ave., 36 Juk jübl. von 71. Sir., Cottage Grove V. and L. Miller, an J. Collic, \$1,200.

There developed an G. L. Collic, \$1,200.

Trevel Ave., 36 Huk jübl. von V. L. Art., W. T. Courd an G. Killiams, \$1,500.

Trevel Ave., 42 Huk jübl. von V. Art., W. T. Collid an G. K. Trennan, \$1,500.

44. Sir., 100 Ink diefil. von Grous Ave., M. Guiriamins an A. Topinfon ir., \$7,000.

Jabitin an G. K. Trennan, \$1,500.

44. Sir., 100 Ink diefil. von Grous Ave., M. Guiriamins an A. Topinfon ir., \$7,000.

Jabitina Ave., 422 Guk nördl. von Wentworth Ave., D. Guiriamins an A. Topinfon ir., \$7,000.

There Sir., 125 Fak nördl. von Wentworth Ave., D. Guiriam A. Frider, \$2,000.

Pattler Sir., 125 Fak nördl. von Wentworth Ave., D. Guiriam an W. C. Popor, \$1,000.

Catter Ave., Sindolf-Gab. 20. Place, S. D. Sundan an W. C. Popor, \$15,000.

The Mathriam A. W. Glanki, \$4,000.

Noble Str., 277-710 Fak direl, von Windanuk Etr., G. Aldana an W. Glanki, \$4,000.

Noble Str., 72 Fak direl, von Merek Aldanak.

Etr., G. Aldana an W. Glanki, \$4,000.

Noble Str., 72 Fak direl, von Merek Aldanak.

Rich Ave., 72 Fak direl, von Merek Aldanak.

Rich Ave., 72 Fak direl, von Merek Aldanak. Balben Barfway, Giomeft:Sde 98. Etr., d. 3. 

#### Todesfalle.

Rachftebend veröffentlichen mir bie Lifte ber Dents iden, über beren Tob bem Gefundheitsamt gimichen geftern und bente Melbang guging: Sonard Rellenberger, 600 Robcoe Str., 31 3. Minnie Arens, 177 Aremont Str., 10 3. Martha Ricida, 125 Aroquer Str., 4 3. Rarl Beinsheimer, 39 home Str., 37 3.

#### ---Bau-Grlaubninicheine

wurden ousgestellt an Pullman Palace Car Coms vann, 1-66d. und Baseuren: Prid Maschinen-Sdev. Town Pullman, \$27,000. C. A. Gouvelins, finit de stidd. und Baseurent Prid Wednbauer, 328 bis 5.47. 44. Str., \$30,000. R und 3. Sarvey, 2-fidd ena Bajement Brid Flats, 6384 Green Str., \$3,501.
3. C. Krietenfiela, 190er 2-fidd no Bajement Brid Flats, 5122—24 Union Avc., \$5,000. A. Salim, 3-fidd, und Bajement Brid Store and Flats, 527 S. Mood Str., \$7,000. Bal Bendermannt, 2-fidd, und Baiement Brid Flats, 1253 S. 41. Avc., \$2,800. Albert S. Sad, 2-fidd, und Bajement Brid Flats, 667 R. Bhibple Str., \$2,900. C. Reljon, 3-fidd, und Bajement Brid Flats, 667 R. Bhibple Str., \$2,900. C. Reljon, 3-fidd, und Bajement Brid Flats, 107. Kobicago Abe., \$4,500. Fred Richter, 3-fidd, und Bajement Brid Flats, 107. Avcth Abe., \$4,800. C. T. Revs, 2-fidd, Transment Relid Flats, 107 North Abe., \$4,800. C. T. Revs, 2-fidd, Transment Relid Flats, 107 North Abe., \$4,800. C. T. Revs, 2-fidd, Transment Relid Flats, 107 North Abeiment Brid Flats, 1220 Bilton Abe., \$5,500.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 15. Robember 1895. Breife gelten nur fil: ben Grossanset,

Gemilie. 3wiebeln, 24-30c per Buibel. Moberüben, 75-90c per fras. Burfen, 60c-\$1.00 per fras. Erbein, orine, \$1.00-\$1 25 per 11 Bufst. Tomatoes, 65-70c per Bufbel.

Rebenbet Befitert. Bubner, 61-8c per Bfunb. Trutbubner, 73-Sc per Bfunb. Guren, 84-9c ber Bfunb. Ganje, \$6.25-\$6.30 per Dugenb. Raife.

Butterunts, 60-75c per Bufbel. Didorb, \$1.75-\$2.00 per Unfoel. Qualfille, \$1.25-\$1.50 per Buibel.

Befte Rabmbutter, 22c per Bfund. 6dmals.

€ hmals, 61-81c.

Grijche Gier, 21c per Dugenb.

n gre.
Applel, \$1.00-\$1.75 per Faß.
Francen, \$4.00-\$4.50 per Kife.
Bananen, \$1.00-\$1.25 per Luab.
Applessen, \$2.25-4.00 per Kife.
Ananad, \$1.50-\$2.00 per Tugend.
Runnad, \$1.50-\$2.50 per Russ.
Applessen, \$2.35-\$2.50 per Russ.
Applessen, \$2.35-\$2.50 per Russ.
Applessen, \$2.35-\$2.50 per Russ.
Applessenden, \$1.40-\$176 per Korb. Commer. Beigen.

Robember 56fc; Dezember 57fc. Binter = 28 elgen.

Rr. 2, bart, 574c; Rr. 2, roth, 573-604c. Rr. 3, hart, 55-554c.

M a 1 5. Rr. 2, gelb, 281-293c; Rr. 2, weiß, 236.

Gerfte. Dafet.

Rr. 2, meiß, 201-211c; Ar. 3, meiß, 19-90c,

## Abendpost.

Grideint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebaube. ... 203 Fifth Ave. Swifden Donroe und Abams Str.

CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Durch unfere Trager frei in's Saus geliefert Jahrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Jahrlich nach bem Mustande, portofrei ...... \$5.00

#### Biedervergeltung.

Die Rachfucht ftedt ben meiften Menschen fo im Blute, bag fie fogar vie Politit großer Reiche geftalten Von jeher hat die "Wiederver= gelfung" im Leben ber Bolter eine große Rolle gespielt, obwohl die wirtlichen Staatsmanner fich zu allen Beiten gefagt haben, bag es ein Unfinn ift, ben eigenen Staat gu ichabigen, um einen anderen ju ärgern. Biele ameritanifche Bolititer, Die allerdings feine Staatsmanner find, mollen fo= gar bie gesammte Sanbelspolitit bes Landes auf ber Grundlage ber Wiebervergeltung aufbauen und für bie Dummbeiten anderer Nationen bas ameritanische Bolt boppelt bugen laf= fen. Außer bem "Bollfriege" wird neuerdings noch eine andere Form ber Rache befürwortet: Man verlangt Die Musichliegung ausländischer Rapi= talanlagen, wenn bie betreffenden Rapitalbefiger in einem Lande wohnen, beffen Regierung gegen ameritanifche Unternehmungen feindfelig auftritt. Die preußische Regierung macht

eit einiger Beit ben ameritanischen Lerensbersicherungs = Befellschaften fo viele Schwierigteiten, bag mehrere berfelben beschloffen haben, ihr Gefchäft in Breugen gang aufzugeben. Ratürlich handeln bie preußischen Staatsmanner in biefem Falle febr thoricht, benn es ift ficherlich ein grofer Geminn für ben preufischen Staat, wenn feine Ginwohner ihre Ungehörigen ju billigen Bedingungen gegen bie Berarmung ichugen tonnen, und bie Berficherungsbeträge mit Belbern bezahlt werben, die in ben Ber. Staaten erarbeitet werben mußten. Roch tonnen bie ameritanischen Be= fellichaften burchschnittlich einen hobe= ren Binsfuß ergielen, als bie preußi= fchen, und beshalb tonnen fie auch größere Dibibenben an bie Berficherten bezahlen. Außerbem haben fie einen viel größeren Runbentreis, wodurch Die Betriebstoften verhaltnigmäßig perringert merben. Wenn fie nicht be= fonbere Bortbeile boten, fo tonnten fie in Breugen teine Geschäfte machen, und ba biese Bortheile ben preußischen Staatsbürgern jugute tommen, fo hat bie Regierung gewiß teine Beran-Aaffung, bie ameritanischen Befellichaf= ien gu befehben. Da fie bas aber boch thut, fo forbern bie großen Berfiche= rungsgefellschaften im Staate Rem Dort, bag letterer Bieberbergeltung üben foll. Sie haben auf einer Ron= fereng beschloffen, bie ftaatliche Berficherungsbehörbe zu erfuchen, baß fie allen preufischen Berficherungsgefell= ichaften bie Betriebserlaubnik vermeigern moge. Gegen außerpreußische beutsche Gefellichaften foll nichts un ternommen werben. Da fich biefer "Befcluß" borwie-

gend gegen bie Magbeburger Feuer= Berficherungsgefellschaft richtet, fo ift er gerabezu lächerlich. Denn erftens ift Die Feuerversicherung bon ber Bebensberficherung gang berfchieben, und aweitens liegt es gerabe im Intereffe ber Feuerverficherungs-Befellichaften. bon ben Berficherten felbft gang gu schweigen, daß die Berlufte fo viel wie möglich vertheilt werben. Es tann ben ameritanischen Gefellschaften nur lieb fein, wenn tapitaltraftige preußis sche Gefellschaften bas Rifito mit= übernehmen, zumal ber jährliche Feuerschaben in ben Ber. Staaten ungeheuer groß ift, und burch bie bielen "Riefenbranbe" bie Referbe ber Berficherungsgefellschaften bäufig all= au ftart in Unfbruch genommen wirb. Rompagnie ficherlich nicht für bie Dag= regeln ber preußischen Regierung ber= antwortlich gemacht werben, und lets tere wieberum wird fich burch ben Schaben ber Magbeburgerin in ihrem Borgeben gegen bie Amerikaner nicht irre machen laffen.

Das Borurtheil gegen ausländische Rapitanlagen ift auch nur ein ... ber= bleibfel ber Barbarei. Es entfpringt einer traffen Untenntnig ber bolts= wirthichaftlichen Befete und einem febr bummen Reibe. Den gefchäftstunbigen Leitern ber großen Rem Porter Les bensperficherungs-Gefellichaften hatte man etwas mehr Ginficht gutrauen follen.

#### Streiflichter.

Mus eingelnen Bortommniffen foll man fich im Allgemeinen tein Bilo bon ben Buftanben eines Landes maden, aber manche Gereigniffe find boch fo bezeichnenb, baß fie gemiffermaßen als Landmarte bienen fonnen. Gs durfte g. B. bem gutunftigen Forfcher nicht schwer werben, aus ben "Lotal= begebenheiten", welche in ben täglichen Beitungen ber Jestzeit berichtet merben, eine ziemlich richtige Borftellung von ber wirthschaftlichen, politischen und fittlichen Beschaffenheit ber Ber. Staaten am Enbe bes neunzehnten Jahrhunderts ju gewinnen. Wenn er bon B satgefellschaften lefen wird, bie alle Stragen einer Millionenftabt mit Lift, Bestechung und Gewalt an fich riffer bie Gerichte berhöhnten und bem Bublitum gerabe heraus erflar= ten, es moge jum Benter geben, fo mirb er fofort miffen, wie es um jene Beit mit ber Gelbftverwaltung ber ameritanifchen Stäbte geftanben ha= ben muß. Und wenn er weiter erfährt, baß ebenfalls in einer Millionenftabt neben ber Boligei gablreiche "Detet- | ein tleiner Theil ber Bahlausmeife betibagenturen" bestanben und ausge- fannt ift, mag man noch erfahren, baß zeige in ber "Abendpoft".

zeichnete Geschäfte machten, fo wird er folgern muffen, bag bie Bürger ba= mals wenig ober gar fein Bertrauen gu ben Behörben gehabt haben tonnen. Diefe Unnahmen werben auch feineswegs voreilig fein.

Mitunter bringt ein einziger Zag mehrere Begebenheiten, bon benen jebe einzelne als "echt ameritanisch" gefenngeichnet merben fann. In melchem anderen Rulturlande murbe beipielsmeife Die Illinois Steel Company ben Berfuch magen, einen aro= Ben Streifen Land am Geeufer gu ftehlen, ber unzweifelhaft ber Bemein= be Sammond gehört? So etwas ift ja

im finfterften Mittelalter allenthalben porgetommen. Damals ftiegen bie Raubritter von ihren Burgen berun= ter, bertrieben bie Grundbefiger, be= ren Gigenthum ihnen wünschenswerth erfcbien und bergriffen fich fogar an ber Sabe ber mächtigen Rlöfter und Rirchen. Seutzutage aber tonnte ber= gleichen nicht einmal in Rugland ober im Türtenreiche ungestraft unternom= men werden, ja felbit ber Schah bon Berfien wurde feinem feiner Bafallen erlauben, fich an ber öffentlichen Do= mane gu bergreifen. Rur biergulanbe fann eine Befellichaft fo ziemlich 211= les behalten, mas fie einmal in Befit genommen hat. Possession is nine

points in law. Bas foll man ferner bagu fagen, wenn fogenannte Privatbetettibs, bie noch bagu großentheils aus bemStrol= denthum herborgegangen find, ohne Beiteres Die Polizeigewalt bes Staates an fich reigen, Berhaftungen bornehmen und Wiberftrebenbe einfach nieberichießen? Bor wenigen Jahren maren bie Detettibagenturen in ihrer Frechheit fo weit gegangen, daß fie einzelnen Monopoliften gange Golbnerhaufen gur Berfügung ftellten und bon Staat zu Staat wandernbe Landstnechts=heere grundeten. Es bedurfte besonderer Gefete, um ihnen bas zu wehren, aber noch immer ma-Ben fie fich die Obliegenheiten an, Die burch Berfaffung und Gefete lebig= lich ber Polizei zugewiesen find. Lettere ift fo ohnmächtig ober unfähig, daß viele Burger, die bestohlen ober beraubt worben find, fich gar nicht mehr an bie Behörden wenden, fondern an eine Detettibagentur. Thatfach= lich schnüffelt bann biefe febr baufig Rerhrecher aus, benen bie beilige Ber= manbab angeblich nicht beitommen fann. Mus biefem Grunbe läßt man bie Agenturen gewähren, bis fie es ein= mal gar ju arg treiben und vielleicht einen Unschuldigen um bie Gde fchaffen. Rur wenn bie Giferfucht ber Polizei gewedt wird, erinnert fie fich ibrer Bflichten.

Nirgends wird fo biel pon ber 21ch tung bor bem Gefete gerebet, auf ber ja in Wirklichfeit ber Fortbeftand ber Republit beruht, und nirgends wird bem Gefete breifter Sohn gefprochen, als in Diefem Lande. Stellenweise ift bie öffentliche Rechtspflege icon nabegu bollständig burch bie "Lynchjuftig" erfett worden. Man hat "gum Schute ber Freiheit" Die berichiebenen Staats= gewalten fo gefchidt gegen einander ausgespielt, bag ichlieglich teine bon ihnen ihrer Mufgabe gewachfen ift. Trop ber augenfälligen Mangel und Unzulänglichteiten unferer vielgepriefenen Ginrichtungen ift es aber un= möglich, die trage Maffe für burchgreis fenbe Umgeftaltungen ju ermarmen. Lieber läßt fie es jum Burgerfrieg tommen, als bag fie bei Beiten bie handgreiflichften Uebelftande abstellt. Die Gewohnheit hat bas ameritanische Bolt gegen Bortommniffe abgeftumpft, Die ihm bie Schamrothe in bie Wangen treiben follten.

#### Wahlunfoften.

Ginem Rem Dorfer Staatsgefege aufolge muffen im Empire Staate nach jeber Wahl fammtliche Ranbiba= ten, ob fie erfolgreich maren ober nicht, bem Staatsfefretar einen Ausweis über ihre Wahlausgaben einfenben, bamit Jebermann feben fann, mas fie fich bie Bahl toften liegen, und um eine ungesetliche Beeinfluffung ber Bahler burch Gelbipenben - bas Meberbies tann bie Magbeburger beißt ben Stimmenantauf - ju berbuten. Db ber 3med erfüllt wirb. mag babin geftellt fein, benn wenn bie Musfagen auch eiblich erhartet werben muffen, und beschworen werben muß, bag, außer auf bie angegebene Beife, fein Gelb für Bahlgwede verausgabt wurde, fo tann man boch mohl annehmen, bag in ben Bufammenftellungen bes Defteren Musgaben "bergeffen" werben, Die fich auf bem Papier nicht aut ausnehmen wurben. Immerbin mag bas Gefet einen beilfamen einfchrantenben Ginfluß gehabt haben, und jebenfalls ift eine furge Betrach= tung biefer Bahlausgaben häufig fehr intereffant.

Das gilt für bie Musmeife einer Un= gahl Ranbibaten, bie in ber jungften Staatsmabl fich um Memter bewarben. und am 12. b. Mts. bem Staatsfetres tar bie gefeglich borgeschriebenen Dittheilungen über ihre Wahluntoften machten. Daraus ift erfichtlich, baß Hobart Rrum fich bie Wahl aum Staatsfenator insgefammt \$5600 toften ließ, bon welcher Summe er \$500 perfonlich verbrauchte, mabrend er \$5100 an bie Bahltomites ber vier Counties gabite, bie feinen Babibegirt bilbeten. Das ift giemlich viel, wenn man bebentt, bag hobart Rrum ais Senator für feine zweijahrige Umtsgeit bom Staate im Gangen nur \$3000 - \$1500 bas 3ahr - erhalten wirb. Er mirb alfo \$2600 für bie Ehre, Staatsfenator gu fein, anrechnen muffen - wenn er fich nicht anbermeis tig bezahlt machen tann. Faft ebenfo hoch als Rrum muß Wm. Church Disborne bie Staatsfenator-Chre fchagen, benn er verausgabte nicht weniger als \$5218 in bem erfolglofen Berfuche, Senator zu werben, und noch ein paar ambere ebraeisige Manner gaben abn= liche Summen erfolglos aus. Da erft

andere Randidaten fich noch liberaler erwiesen, wenn man auch nicht gut einsehen tann, wie fie folche große Ausgaben als "legitime" — nur folche find bom Gefete erlaubt — bezeichnen tonnen. Um billigften bon allen Ranbidaten für bie Genatormurbe tam ber bemofratische Randibat für ben Niagara-Bezirt weg, der nur \$225

berausgabte. Die Randidaten für bas Staats: Obergericht hatten ebenfalls verichie= ben hohe Bahlausgaben, wenn biefel= ben auch im Allgemeinen in feinem Berhältniß fteben gu ben Musgaben ber Genatstandibaten. Der Republi= taner Sugo Sirich fteht obenan mit \$3787, mahrend U. U. Bon Dufen nur \$25 ausgab, und G. A. Rafh und Mhron S. Bed nicht einen Dollar für die Wahl übrig hatten.

3m Allgemeinen waren bie Musga= ben ber Randibaten für bie Richter= ämter gering, mas um fo höher gu veranschlagen ift, als es fich fehr mohl lobnt, Mitglieb bes Rem Porfer Staats-Obergerichts gu fein, - ba bie Richter ein Jahrgehalt von \$7200 begiehen und auf eine lange Reihe von Jahren gemählt merben. Erflaren läßt fich bies Migverhaltnig - Die hohen Musgaben für ichlechtbefolbete und bie geringen für reichbefolbete Memter - mohl aus bem Umftanbe, baf bon bornberein nur Manner, Die in ber Rechtswiffenschaft einen guten Namen und bamit eine gute Brivat= fundschaft haben, für folche Richter= ftellen aufgeftellt werben - bag eben etwas mehr als feichtes Maulhelden= thum bagu gebort, eine folche Romina= tion zu bekommen - und aus bem ge= ringen Intereffe, bas jumeift bon ber großen Daffe ber Babler ben Richter= mahlen entgegengebracht wirb. Das Intereffe, bas fich unter ber Babler= ichaft für bie Staats-Senatorwahlen u.f.m. tunbgibt, ift aber gum guten Theile auch nur ein fünftlich geschaf= fenes und genährtes, und ift bei einer gemiffen Rlaffe faft ausschlieflich auf bie hohen Wahlausgaben zurudzuführen. Je ichneller biefe Art bon Intereffe megfällt, befto beffer ift es, benn es fcredt folche Leute, bie, wie bie meiften Richtertandibaten Rem Dorts, nicht gesonnen find, fich bas Umt auf ungefehliche Beife zu erkaufen, von Bahlfelbe zurud. Bon Leuten, Die \$5200 ausgeben für ein mit \$3000 befoldetes Umt und die fehr zweifel= haft gewordene Ehre, läßt sich nicht viel erwarten. Zumeift werben fie gar balb zu bem Schluß tommen, baß bie Ehre bas Gelb nicht werth war, und bann tommt - ber Bubel. -

#### "Die verlorene Sache".

Muf bem Musftellungsplage in At= lanta erhebt fich ein Bebaube, bas fei= nem Inhalte nach auf feiner Welt= ausstellung feines Gleichen hatte, noch boraussichtlich in absehbarer Beit je auf folch' einem Beltjahrmartte fei= nes Gleichen finden wird: "Das Ge= baube ber Ronfoberation". Unweit babon befindet fich bas Lager ber Bundestruppen bon Fort McBherjon, und Die Rriegsmannen Ontel Cams bewachen Zag und Racht bie alten Feldgeichen, welche im Mufruhr gegen ben Bund erhoben wurden. Das Gebaube ber Ronfoberation ift angefüllt nit Reliquien aus der Zeit des gerfrieges, mit Erinnerungen an bie "berlorene Sache", und erfreut fich, wie aus Atlanta gemelbet mirb, gang befonderer Beachtung. Befonders Befucher aus bem Norben verweilen gern in bem Gebäube unter ben alten ger= ichoffenen Rebellenfahnen, und geben fich bem wehmuthigen Gefühl bin, bas ber Unblid all' ber Erinnerungs zeichen an begrabene Soffnungen und

Wünsche wectt. Als ber Bebante, ein folches Bebaube ber Ronfoberation auf ber Musftellung au errichten und es mit Grinnerungszeichen an bie berlorene Sache angufüllen, querft angeregt murbe, er= hob fich vielfach Biberfpruch. Man erflärte eine folche Musftellung für tattlos und fürchtete, fie tonnte Unitog erregen, ja wohl bie alte Feinbichaft auf's Reue meden. Wie unbegrundet biefe Befürchtungen maren, bas zeigt fich jent, und man muß es ben Frauen ber Musftellungsbehörbe - Diefe find es, bie ben Gebanten faßten und burchführten - banten, daß fie fich durch folche Untenrufe nicht von ihremBlan abbringen liegen. Nicht Sag und Rachfucht wedt ber Unblid ber "leberbleibfel ber Ronfoberation", fonbern Wehmuth und berfohnliche Erinnerung - bei Gudlanbern, wie bei ben Bejuchern aus ben Nordstaaten - und man barf erwarten, bag am "Confeberation Dan" alle Befucher, ob fie aus Maine ober aus Miffippi, aus Minois ober aus Georgia ftammen, einstimmen werben in bas "boch auf ben Guben", trop "Dirie" und bem "Rebel pell", bie an bem Zage ber=

muthlich eine große Rolle fpielen wer Gerabe baburch, bag fie fich ent= ichließen tonnten, bie traurigen tobten Erinnerungszeichen an bie "berlorene Sache" - "lost cause" - bor ben Mugen ber gangen Belt auszubreiten, zeigen bie Gublanber, baß fie ihre "berlorene Cache" auch als eine tobte Sache anfehen, bag bie Gini= gung und Aussohnung bes Landes nicht nur äußerlich, sonbern auch innerlich erfolgt ift. Bare es anbers, hegte man bort unten auch nur bie geringfte hoffnung auf ein Bieberaufleben ber alten Frage, wünschte man bas auch nur, bann murbe man bie alten Felbzeichen nicht unter ber Dbbut bon Bunbesfolbaten ausftellen und traurige Erinnerungszeichen vergebli= den Ringens profanen Bliden preisgeben. Feinben fcuttet man fein herz nicht aus.

\* Ber beutiche Arbeiter, Daus- and Ruchenmabchen, beutsche Diether, bet beutiche Runbichaft municht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine In-

#### Die Bibel ale Behrbud.

Der Schulrath ift für den Dorichlag nicht febr eingenommen.

Die bom "Tempereng=Bund chriftli-

cher Frauen" porbereitete Daffenpetition für die Ginführung ber Bibel als Lehr= und Lefebuch in ben öffentlichen Schulen Chicagos wird ber Ergiehungsbehörde vielleicht ichon in ihrer nächsten Sigung unterbreitet werben, hat aber nur wenig Aussicht auf Be= rudfichtigen. Brafibent Cameron fagt, Die Religion fpiele, wie ber Schulrath jest gusammengefest fei, bei beffen geichäftlichen Unordnungen feineRolle; er, Cameron, perfonlich halte bafür, baß bem Religions-Unterricht in ber öffentlichen Schule feine Stelle eingeraumt werben burfe, für bie Erthei= lung beffelben muffe bon ben Rirchen mit ihren Sonntagsichulen und gu haus geforgt werben. - herr Tho= mas Brennan, feiner Dienftgeit nach ber ältefte unter ben Schulrathen, wird ebenfalls gegen bie Bemahrung bes Gefuchs ftimmen. "Der Plat für Die Bibel," fagt er, "find bas Beim und bie Rirchen, nicht die öffentlichen Schulen. Diefe Schulen merben bon Steuergah= lern unterhalten, bon benen bie Ginen an biefe, bie Unbern an jene Bibel glauben und wieder Undere an über= baupt feine Bibel." Darauf aufmertfam gemacht, baß bie Bittfteller fich begnugen wollten, wenn bestimmte Erjählungen aus ber Bibel ju einem Lefe= buch zusammengeftellt wurden, und bag bereits ein Romite mit biefer Bu= fammenfegung betraut worben fei, er= widerte herr Brennan: "Ich habe por ben Mitgliedern biefes Romites Die größte Uchtung, aber eben fo menig wie ich felber mir bon ihnen religiofe Unichauungen borichreiben laffen mochte, eben fo wenig bin ich bafür, bag ihnen bas mit Bezug auf Die Schultinder gestattet mirb. Bas bat es überhaupt für einen Zwed, eine berartige Agitation zu entfalten? Gie fann nur Streit und Bantereien gur Folge baben." Schulrathsmitglieb Rofenthal er-

flart fich ebenfalls gegen die "Biblifche Geschichte" als Unterrichtszweig. "Die ftritte Trennung bon Staat und Rtr= che hat fich bisher für unfer öffentli= ches Leben fo fegensreich erwiesen, bag icon Rlugheitsrücksichten ihre weitere Durchführung gebieten, bon ben prin= gipiellen Grunben garnicht gu reben." Für bie Bibel bermenbet fich unter Unberen Berr M. M. Mangafarian,

ber Sprecher ber unter bem Ramen "Society for Ethical Culture" befannten freien Gemeinbe. Der Beiftliche Jentin Llond Jones tritt bagegen mit aller Entschiedenheit gegen Die Reuerung auf. "Die Lehrer ber öffentli= chen Schulen mogen Beifpiele für Die Sittenlehre nehmen, moher fie wollen," fagt herr Jones, "aber es barf nicht gebulbet werben, baß fie ein beftimmtes religiofes Buch als ausschliegliche Quelle benuten. Unter ben Gefegen ber Bereinigten Staaten find bie Bemiffensffrupel eines Mohamebaners ober Agnoftiters ebenfo viel werth wie Die eines Chriften, und fo follte es auch bleiben."

#### Bon Liebesmeh gepadt.

Angeblich, weil ihr Chat ihr un= reu geworben, fprang geftern Mittag Die 16 Sabre alte Minnie Davidson, beren Eltern Dr. 262 B. 12 Strafe mohnen, bon ber Ban Buren Strafe-Brude aus in ben Flug, murbe aber bon einem Blaurod noch rechtzeitig bem naffen Glement entriffen. Die Lebensmube murbe borläufig im "Anner" ber harrifon Str.=Station un= tergebracht.

- Leute, welche von Chicago aus öftlich eifen und Schuelliafeit, billige Breife und höchft eleganten Bugbienft fuchen, werden gut thun, bie Ridel Blate-Gifenbahn zu benugen, tiden Kunften, über Kort Banne, Eleveland und Buffalo. Stadt : Tidet : Office: 111 Adams Str. Tel.: Main 389.

## Grosse Verkäufe

Durch das Zeugniss bedeutender Apothe ker bewiesen, zeigen, dass die Leute Ver-trauen in Hood's Sarsaparilla haben. Sie haben es als einen einzig dastchenden Blutreiniger gefunden, als wahres Nervenstärkungsmittel, als Feind jeder Krankheit.

# **Grosse Heilungen**

Bewiesen durch die freiwilligen Zeugnisse Tausender von Männern und Frauen, zei-gen, dass Hood's Sarsaparilla wirklich gen, dass Hood's Sarsaparilla wirklich die Blut reinigende und bereichernde Ei-genschaft besitzt und Krankheiten absolut und dauernd heilt.

# Sarsaparilla

Ist der einzige wahre Blutreiniger, der beim Publikum Ansehen geniess). In allen Apotheken verkauft. \$1; sechs für \$5. Hergestellt ausschliesslich von C. I. Hood & Co., Lowell, Mass.

Hood's Pillen leicht zu kaufen, leicht zu neh-AUDITORIUM RECITAL HALL.

Gingang an Dabaib Abe.. gwijden Congreg und Ban Buren Etr. Seben Conntag (Rachm. um 2.30) Freie Bortrage und Rrantenheilungen Prof. J. A. Gregorowitsch.

Magnetopathisches Justitut.

1204 und 1205 Majonic Temple.

Sprechtunden von 10—1 und von 6—7.30 Abends.
Kugenblickliche Seilungen auch der schwerken Krantbeiten find ein altisches Erzignis.— Es gibt feine
Krantheit. in der Brof. Gregorowitsch nicht iosortige
Einderung zu schaffen wüßte.

Nadmittags Konferte

#### Bolitiides.

herr Canner fündigt fich als Bewerber um die Bouverneurs-Kandidatur an.

3m Great Rorthern Sotel hielt geftern bas republifanifche Staats= Romite eine wichtige Sigung ab. Der bisherige Borfiger bes Musichuffes, herr John R. Tanner, fündigte in berfelben feinen Rudtritt bon bem Umte an, und gwar mit ber offenen Gr= flärung, bag er fich um bie republita= nifche Gouberneurs-Randibatur bewerben murbe. Un feiner Sielle mur= be ber befannte Chicagoer Maichinen= Politifer "Doc" I. R. Jamieson gum Borfiger erwählt. Berr Jamiejon, ber aur Reit Superintenbent ber County= verwaltung ift, betleibete in bem Musichuß feit borigem Nabre bie Borfiger= ftelle bes Eretutib=Romites. Bu feinem Rachfolger auf Diefem Boften ift Berr Gra C. Coplen von Aurora auserje-

herr Tanner, ber fich mahrend ber letten Jahre in Chicago aufgehalten hat, wird für die beporftebende Ram= pagne wieder fein Beimatherecht in Clan County beanfpruchen, fo bag er als Randidat des sublichen Minois nicht ben anderen Polititern bon Coot County in Die Quere tommt, welche ebenfalls als Randibaten für ein ober bas andere Umt im Felde find: bon folden Bolititern find befonbers bie herren Dabben unb Bert zu nennen. Alb. Madben macht fich auf die Genatoren=Togahoffnung, welche ber greife Balmer im Marg 1897 mirb ablegen muffen, und Er= Coroner Berg möchte gar ju gern für einige Jahre bie Belber bes Staates Illinois vermalten. Der beutsche Rongreß-Abgeordnete

Bartholbt bon St. Louis will fich im tommenben Winter Die politifchen Sporen berbienen, indem er feinen Untrag bezüglich bes Chicagoer Drainage = Ranals wiederholen wird, bon bem er gu befürchten vorgibt, baß er bas St. Louifer Trintmaffer berichlechtern wirb, mas beiläufig bemertt, überhaupt faum mog= lich ift. Berr Bartholbt, ber in St. Louis eine beutsche Zeitung redigirt, ift bon ben beutschen Mitgliedern un= ferer Drainage-Rommiffion wieder= holt eingelaben worben, fich an Ort und Stelle gu überzeugen, bag feine Befürchtungen jeber Begründung ent= behren, als maschechter St. Louiser bat er aber biefen Ginlabungen nicht Folge geleiftet.

Die Stadtverwaltung bat fich nunmehr mit ben Countybehörben über bie Spezialfteuern für Pflafterarbei= ten in der Nahe bes County-Sofpitals geeinigt. Die Countybehörden merben Die wirklichen Roften ber fraglichen Arbeiten bezahlen, und Die Stadt wird bas bon ihr auf ber Bant erfteigerte Rrantenhaus wieder an bas County abtreten.

herr Bearce bom Cherman Soufe, ber es übernommen hat, bem republis fanischen National=Ausschuß \$54,000 gur Abgahlung feiner alten Schulben ju liefern und außerbem bie Roften ber National=Ronbention qu beden. falls diefe nach Chicago verlegt wirb, hegt bie fefte Buverficht, bag ihm fein fühnes Unterfangen gelingen wirb. In nächster Woche wird er auch bie Na= men ber Gifenbahn-Beamten befannt geben, bon benen er erwartet, daß fie ihn bei feiner lotalpatriotischen Liebesmüh' unterftugen follen.

#### Deulscher Kameraden - Bund von Chicago.

Obligatorische Sterie-Kasse für deutsche Krieger-Vereine.

Bange Bereine tonnen berielben beitreten, und Manya Bereine tonnen bereiden bettreten, und auch einzelne Kameraden, die auf solchen Breenen austreten, die nicht zum "Kameraden-Bund" gehös ren. Die Gefammitoften des Ueberreitist zu einem Kameraden-Bund-Breefen find nur \$2.75. Man wende fich zur Aufwahme an die Deut ich e Arieger : Rameradichaft, Sigungen am 1. und 3. Montag bes Monats, in Schönhofens Balle, Gde Milmautee und Mibland Ape. ober an en Deutiden Banbmebrverein Rrieger Berein bon South Chicago. Men ichreibe für Statuten an ben Seftriar Chas. Somidt, 63 Samuel Str., Chicago, 38. - 201,10ja

#### Todes-Unjeige.

Geftorben am Montag, ben 11. Robember in Bas Begas, R. M., fred Boger, Beerdigung am Sountag, den 17. Robember, Rachmittags L. Uhr, bom Trouerbaufe, 73 Orchard Str. Aulia Boger, Frau.
Lina und Otto, Kinder.
E. Schindler, Mutter. Gottlieb Boger, Bruber.

#### Todes: Ungeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht bag nniere geliebte Tochter und Schwester Rag. g ie im Alter von 9 Jahren, 9 Monaten und 13 Tagen nach furegn ichweren Leiben am 14. Appember janft entschäften ist. Die Beerdigung sindet statt bon ber Bohnung, 864, 33. Court, am Bonnaftag, ben 17. Nobember, um 1 libr Rachm., nach Balbbeim. Die tiesberwibten hinterbliebenen: Johanna und Carl Daaje, Gitern. Delene, Billie und Rurt, Ge-

#### Todes-Unjeige.

Betwondten und Freunden die iraurige Rachricht, bas mein geliedter Garte Carl Weins hat mer im Alter von 37 Jahren und 4 Monaten nach attragen Leiden antiplafen ilt. Die Peerdigung ins det am Sonntag, ben 17. November, Ruchmittags wen halb zwei Ubr, vom Tranerhanie, 39 Sowe Et., aus, nach dem St. Bonifazius-Priedhof fatt, Um fille Theinuhme bitten die betrübten ginterbliedenen:

Denen: Mary 3. Beinshaimer, geb. Emich, nebft gwei Rindern. Beftorben: Emanba Solbrig, ge-liebte Tochter von Emil und hulba. Solbrig, im Alter von 2 Jahren und 4 Tagen. Beerdigung fins bet ftatt am Moultag, ben 18 Rovember, bom Topinerhaufe, 1725, 47. Str., nach Mount Green-wadt.

Geftorben George Schoenbacher am Freitag, ben 15. Aobember, um 11.30 Bormits tags, im haufe 29 Poaton Abe, im Alter bon 73 abren. — Die Beerdigung finder fiadt am Sonntag ben 17. Rovember, um 11 Uhr Borm, Geliebter Bater bon Miton Schoenbacher, Enil Schoenbacher, Kobert Schoenbacher, L. Biba.

Geftorben: Minnie, innigft geliebte Tochter bon Carl und Minna Arens, im Alter von 10 Jahren. Berrbigung am Sonntag, ben 17. Robember, Rachmirtags balb zwei Uhr, vom Trauers baufe, 177 Fremont Str., nach bem St. Bonitasius-Gottesafet.

Bu perkaufen: Lollen. Lotten an Milwaufee und Ridgeway Ave. billig.

Kommt und beseht diese Botten, bevor ihr anderswo kouft: nächken Sommer werden diese Lotten \$150 dis \$290 mehr folien. Agenten am Plags seden Tag. 1749 Ridgewah Ave. F. W. Alke, Eigenthümer.

MAX EBERHARDT, Griebendrichtes. 142 Deft Mabifon Str., gegenüber Union ein. Biobuung: 408 fiftlanb Boulebarb. Ofbi

#### James A. Stewart lebt noch

und erzählt oft wie er furirt murbe von einer wie seine Freunde glaubten unbeilbaren Krantheit burch die Medical Council, 84 Dearborn Str. Obgleich feine Leiden fo fompligirt maren bag bie gewöhnliche Behandlung fie ichmerlich furirt hatte, ift er boch geheilt worben. 218 er über feinen Ral iprach fagte er: "3ch bachte meine Beit man um. Es ichien eine Berftopfung in ber Reble und Bruft vorzuliegen und obicon ich wußte bag mein Katarrh fortwährend in die Lungen getropft war machte ich mir feine Gorgen barüber bis ich an Gewicht verlor und bo Niemand wußte, mas mir fehlte, wurde meine Familie wegen meines Befindens fehr befturgt. d murbe mandmal ichminbelig und alles wurde bunfel por meinen Hugen - eine Edmache befiel mich, bag ich fait nicht geben nte. 3ch befürchtete fortmabrend, Schlage gerührt ju merben. Deine Gran ich litt an Gehirnerweichung und als ber Doftor mir fagte, bag mein ganger Bu ftand vom Ratarrh in Reble, Lungen und Diagen berrührte, fonnte ich es jaft nicht glauben. Deine Augen murben in Mitteibenichaft genen Appetit, und ich mußte brechen, wenn ich aß; hatte Magenschmerzen, Gerzelopfen, Berfropfung und viele andere Ericheinungen ausgeiprochener Dyspepfie, aber alle Symptome find jest verichwunden, ba ich pon biefen Merzten geheilt wurbe, und ich gebe biefes Beugnin jum Bemeife beffen, mas e für mich gethan haben. 3ch mobne Ro. 9 Keith Str., wo ich gerne bereit bin, bie Bahtheit obiger Aussagen zu beweisen. Die Aerzte des Medical Council find alle Spezialiften. Sie berechten Nichts für Rouful-tation ober Unterfuchung, und garautiren, Katarrh, Rheumatismus, Opspepfie, Brouduis, Afthma und Krantheiten bes Blutes ber Rieren, ber Leber und bes Womb zu hei ihr gahnargtliches Departement ift eine Errungenichaft biefer großen Anftalt. 36r Motto in, feinen fall in Behandlung gi tehmen, von bem fie nicht überzeugt find, ban fie ibn beilen fonnen. 3br Beinche und gu einer freundichaftlichen Un terredung mit ben Mergten eingelaben, und 3hr werbet wie ich finben, bag biefelben bie mabren Grennbe ber Rranfen finb.

## Maffenverwalters = Bertanf.

Bholefale: Baderei.

Anf Grund eines vom Counthgericht bon Cook County erlassen Belehfes, datiet 15. Rovember 1895, werden verfregelte Angebote entgegengeicommen für das Loger, die erneichtung, Berbe, wagen, Werfgenge, Eeralhschaften n. i. w. der früher vom Zowen furth Brothers, in 30. 2316 nud 2318 South Part Abenne, Chicago, betriebenen Bacterei, sowie für das Grundsfich, auf welchem besagte Bückerei gelegen ist, unter den sogen der Bedingen: Das gur Baderei gehörige Betriebs. naterial fowie bie Gerathich aften be-

15 Bferden, 6 boppelfpannigen Bagen, 3 einfpannigen Bagen, Gefdirr, 1 Otto Gasmafdine von 7 Pferdefraften,

oller, umtlichen Bellen und Treibriemen, Zaminitagen Gerien und Teilering in Jones-Gievator. Sammitigen Brotpsannen. Eimern, Teigtrögen, Brotfarren, Auchenvsannen 2c. 2c. 2c.

Das Grunbergenthum befteht aus: Bas Grind derigentig in dereie of aus-kof don'the de eine Brid-Bark ind Sils South Bark toe. Improvements: Zwei zweifdotige France-aude, eine Brid-Barn, ein Zassement und ein zwei-eine der Bas Grindseigentim ist bestätet mit \$14,700, die om Känfer zu überziehnen sind.

Angebote werben entgegengenommen in Berbin ung mit jeber ber folgenden Bropofitionen: oning mit foor or folgenoen Arbybittonen: Erit en S: Tür den Anfauf des Jämitlichen per fönlichen Sigenthums und des Bäckereigeschaften Kr. : 201 und 2018 South Part Ave. zu einer Kachthumme vo 8165 per Monat, nach Wunsich des Käufers.

3 meiten 6: Für ben Untauf bes genannten per önlichen Gegentiums und bes Badereigeichates gu ammen mit genanntem Grundeigenthum, mit ber ben angeflichten Belaftung. Drittene: Für ben Antauf bes Grunbeigen

nuns alleit. Augebote sollten gerichtet werden au Charles Hau-nessahr, Klifiance. Kr. 2016—2018 South Part Ave. ibicago, und mülfen begietret sein von zehn Progent es gedotenen Betroges in Baar oder begandigten hock. Im Folle ein Bieter Angebote moch für niehr is eine der aum führen Manafelieren. roposition geniseus. Alle Angebote sollien auf dem Kouvert die deutlicke utscheift tragen: Angebot litr Bäckere. Augebot werden geöffnet werden im Countb-richt am Moutag, den 2d. November 1898, um 10 hr Bormittags. Lach Anweifung des Cerichts behält fich der Massen rwalter das Recht vor, end ein oder sammtlich

Chicago, 15. Rovember 1895, Charles hammesfabr, Affiance.

Gin großes

#### Bither-Konzert und Zangfrangden

vird unter Mitwirfung mehrerer herborragender Ge-angbereine und Golisten, von den Lehrern und Schülern der Ragn'ichen Bitherakademie, am Sonntag, 1. Dezember. Abends 8 Uhr, in Brands Halle, Ede Ciart und Erie Etc., gegeben werden. Diefes Kongert fichert den Beliechern faatschich den Jondgenus eines in allen Theiten den wirtlichen Kluftelein auf diefem Infrumeure ausgeschrten Bortrages zu. und zwar in soch vollendert Weise wie Zitterfreunde es hierieldst nur selten zu hören Gelegenheit gehabt haben. gehabt gaben. An er berühmteften Deifter tom-nen zum Bortrag. 28 45 Litterpieler mit. Gintritt für Derr und Dame 50 Cents. Turnverein "Lincoln"

#### Morgen, den 17. Navember 1895 großes Schanturnen ber mit Konzert n. Ball

Sheffield und Diverley Boulevard. Gintritt, : : 25 Cento @ Perfon. Antaug 3 Uhr Nachmittags. Miglieder haben freien Eintritt. in ber Lincoln Turnhalle.

#### "freie Bangerbund" - FLORA

Countag, Den 17. Rovember, Abends 7:30 Uhr. Schoenhofens Halle, Ede Milly, u. Afhl. Abe. CONCERT u. BALL ab, und laben wir alle Cangerbrider u. Freunde zu di fem Gefte ein. KontrolleRarte berechtigt jeden Canga zu freiem Eintritt. Achtungsvoll mit Sangergruß fa fa Das Romitte

Erfter großer Ball

#### Meu-Tenlonia-Loge No. 1952 K. & L. of H., in ber ARBEITER-HALLE,

Ede 12 und Maller Str., am Camftag, Den 1 6. Rob. 1895, Abends 8 Uhr. Bu recht gabireichem Bejuch labet ein Das Somite. Lidets 25c @ Perion. Muf der Alm giebt's foa Sünd.

Hans Althalers Familien-Resort, 145 G. Rorth Mve. Grokes Kongert! Sonntag, den 17. November 1895.

Auftreten der berühmten Tyrofer Albenfänger. Gefelldasi: Die luftigen Lechthaler, jowie des dyra. Emile Rioeviel. Gbicagod beieden deutschen Arofikarige Mickellon des Fros. Loseng dage. Iddemand ihr rendbicht eingelaben von Anfang 6 Uhr Abenbs. Ginebles von Jeben Sonntag feinfter Frei-Bund. Bayrifde Beber fnobel bon 9-12 Uhr. - Grafft wird nimma.

Wiener Bierhalle 230 CLYBOURN AVE. Gde Orchard Str.

Großes Konzert. Um Camftag den 16., und Countag, ben 17. Rovember 1895: Auftreten der herten Rain bl. Rraufe und Rarl be Blant beuticher Charafter-Komiter. Es labet freundlicht ein B. HOLZAPFEL.

Mile Corten Sarte und weiche Rohlen und Solg billig und gut nach allen Theilen ber Stadt gelieferi F. A. Menge & Co.,

Wenn Audere erfolglos find, konfullirt



#### **Doctor Sweany** feit langem vortheilhaft befannt als Chicagos erfter und erfolgreichfter

## Spezialift,

wegen feiner vielen munberbaren Beilungen

Rerben:, dronifden und geheimen Rrantheiten bon Männern und Frauen. Reine Baffe angenommen, wenn die Sei-

fung nicht garantirt werben fann. DR. F. L. SWEANY, 323 STATE STR. (Gde Congreß), CHICAGO, ILLS.

## 21. Stiftungsfest

Kongert und Ball



Deutschen Krieger= Berein von Chicago,

am Camftag, ben 16. Rav. 1895, Mbenbe 8 Uhr.

n ber Mordfeite Curnhalle, 257 R. Ciart Str. Tidets für Geren und Tame 30 Cts.

**Grosses Konzert** in BRIESKE'S HALLE 3251 Rord Clarfitrage, Ede Leland Abenne. Sonntag, ben 17. Rovember 1895, Anjang 4 Uhr Radmittags. Beranstaltet zu Ehren bes herrn L. BRIESKE,

Baterlande, wogu alle Freunde und Befannte freund Baterlande, wogu alle Freunde und Befannte freund ichft eingelaben find Mehrere Freunde. Mehrete grenn find Mehrere Frenn de. Auftreten von frt. ida Cordt, Matzer-Sängerin; Herns Gus. Martens, Gelangs-vunverfi; Geren Arno Lennert, Nomifer; Polessor Keiners, Piantst. Rebut Clark Str. Car u. Clark Str. und Lawrence Abe. Electric Line.

#### CRAND OPERA HOUSE. Der Edlierfee'r großter Erfolg:

Jägerblut! Jägerblut! Morgen, Countag: Abschieds. Borftellung im Columbia Theat. Wan lese Extra Anzeige.

#### COLUMBIA THEATER, Monroe . trage, nahe Dearborn

Sonntag, den 17. November 1895. Egtra! Speziell! Egtra! - Convenir : Abend. - Augerorbentliches Enga ement nur für Con ntag

Edlierfee'r Bauern : Theater und positio le g te & Auftreten bor ber Abreife nach Et. Louis.

1000 25 CENTS,

50 CENTS. 75 CENTS. Die beften Orchefter-Sipe \$1.00.

#### - und nicht bober Bur Darftellung tommt ber Schlierfee'r graftes Racherfolg: 's Pieferl von Schlierfee

Jedem Befucher ein Couvenier : Laver Terofals "franen-Lob." Refervirte Sige jest an der Kasse bes Columbia. heaters, sowie Sonntag, beginnend 10 Uhr Norgens, 311 haben. Man refervire fich bei Zeiten Gige zu abis gen reduzirten Preisen. fria

THE AUDITORIUM-Bivei Mochen.

## WACNER OPER. Deutid, unter Direttion b. Balter Damroid. Repetiaire—18. Nob.: Triftanund Jolde; 19. Nob.: Lohengrin; 30. Nob.: Die Malfäre; 21. Nob.: Die Meifiere in Nob.: Die Meifiere in Nob.: Die Gefeled; 30. Nob.: Der Freiche in Z. Nob.: Die Götter dammerung; 23. Nob.: Die Götter dammerung; 23. Nob.: Die Götter dammerung; 23. Nob.: Cannhänfer; m. Nob.: Bohengrin; 30. Nob.: Ciegfried.

Deutiche Bolfstheatec.

Aurora-Turnhalle. Die Blinde von Baris! Ober : Der Teufel von St, Germain,

Muellers Halle. Die große Gefangspoffe:

Waldteufel! 20 Gejangenummern 20.

Subfeite Thalia. Efrater, 8054-56 Etate nabe 40. Strafe Morgen Abend: Bormfer's Doppeltruppe

# Die beiden Waisen.

Apollo Theater, Bine 361 ind Abe., nabe 12. Str. Conntag: Gaftipiel von Gerru X. Bauer vom Carts Theater in Bien :

Gin Ginbruch in Allt . Wien! Regie bon Dir. DR. Dabn:

Soziale Enruballe.

Belmout Abe, und Mauling Str. Morgen, Countag: Die Regimentstochter !

Romtide Oper in 5 Aften. Freibergs Opera Sonfe, 22 gtr. unbe State.

Rorgen, Sonntag, ben 17. Dav. '96: IDA'S IDEE!

Soerbers Saffe, Blue 3diand Abe., nabe Albianh Abe. unb 21. Ger. Der Hypnotiseur!

#### Bergnügungs-Begweifer.

Chicago Opera Soufe .- Thrilby. Soole ps.—Little Christopher.
Mc Biders.—The montreth Century Girl.
S of il ers.—The montreth gentury Girl.
S of il er.—Clara Borris in Repertoire.
Grand Opera Horis in Repertoire.
Grand Opera Horis in Repetite.
Columbia.—Till. Russell in "The Little Dule."
Cademh of Mu ic.—The Defaulter.
Thambra.—The Cotton Ring.
Dahmart et.—Greater Twolbe Temptations.
Sincoln.—A modern Rephisto.
Op in S.—Baudeville.
Ctandard.—Baudeville.
Ctandard.—Baudeville. Tom pic.—Baudeville.
The Orpheus.—Baudeville.
Engeis.—Baudeville.

#### Gin bergeffenes Jubilaum.

In unferer jubilirenben Beit vergißt man ber eines Jubilaums in erfter Li= nie murbigen Greigniffe. Go bollen= bete fich im letten Monate ein Jahr= hunbert, feit ber britifche Geefahrer Bancouver bon einer für bie Erdfunde höchft erfolgreichen Reife nach ber Themfe gurudtehrte (20. Ottober | Montag gwar 25,000 und vielleicht fo= 1795). Die Entbedung ber amerita= nifchen Nordweftfüfte mit ihren gahlreichen Fohrben und borgelagerten 3n= feln, beren größte feinen Ramen tragt, ift Bancoubers Wert. Rach feiner Rudfehr widmete er fich ber heraus= gabe feines großen Reisewerkes, wobei er empfindliche Störungen burch eine Duellangelegenheit erlitt. Er ftarb am 10. Mai 1798, gerabe als ber erfte Band feiner "Bohages" mit großem Folioatlas erschienen war; ben Rest bes Wertes pollenbete fein Bruber Nobn Bancouver. Gine gweite Muflage in sechs Bänden erschien 1801. Außerorbentlich wichtig für bie Boltertunde find bie bortrefflichen Abbilbungen gu bem Reisewerte Bancou= bers, welche bie Gingeborenen an ber Nordwestfüfte Ameritas noch frei und umberührt bon europäischem Einfluffe barftellen, wo bie Masten, Stabchen= panger, Bogen, Schnigereien u. f. m. in urfprünglichfter Form ericheinen. Die Originglaguarelle find jest in ben Besit bes herrn Ebward Aner in Chi= cago übergegangen. Wir wiffen fehr wenig über bas Leben bes berbienft= vollen Entbeder., tennen nicht einmal bas genaue Datum feiner Geburt: begraben wurde er gu ham bei Richmond in Gurren.

- Schlau. - A.: Haben Sie ben wunderbaren Sanger gehört, babei ift er ftodtaub. - B.: Ra, erlauben Gie 'mal, wenn er ftodtaub ift, wie weiß er benn ba, wenn er zu fingen aufge= hört hat? - 21 .: Der Rapellmeifter gibt ihm ein Zeichen!

- Unter Garantie. - Mudi (im Schirmlaben): Saben Sie mir biefen Regenschirm nicht unter Garantie ber= fauft? - Sanbler: Allerbings! -Mudi: Nette Garantie! Wie ich bas erfte Mal mit bem Schirme ausgehe, regnet es gleich! -

#### Lotalbericht.

#### Ginweihung eines neuen Gottes: haufes.

Die beutsche Eb.=Quth. Epiphanias= Gemeinbe, welche im Juni biefes Sahres gegründet murbe, ift nunmehr fo weit gebiehen, bag fie morgen, am Conntag, ben 17. Nov., ihre Rirche, welche an RoscoeBoulevarb und Anna Abe. erbaut murbe, feierlich einweihen wirb. Es follen bei biefer Gelegenheit brei Gottesbienfte abgehalten werben, tags um 3 und Abends um 8 Uhr. Die Festpredigten werben gehalten bon ben befannten Baftoren: 3. G. Rircher, S. Slamer, R. J. Freitag und 2B. Sat= tenborf. Bur Bebung ber Feier mer= den die Kirchenchöre ber Gemeinden Bethlehem, Zion und Epiphanias bei= tragen. Um nach ber Kirche zu gelan= gen, benute man entweder Clybourn Abe. Car bis Belmont Ave. und gehe bann 3 Blod nörblich an Western Abe. bis Roscoe Boulevarb — ober man nehme Lincoln Ave. Car mit "Transfer" auf Charpfhooters Part Glectric Car, und fahre bis Anna Abe.

Bu recht gahlreichem Befuch labet herglich ein berPaftor ber Gpiphanias= Rirche, herr P. Brauns.

#### War es ein Mord?

Coroner Mchale ift aufgeforbert worden, eine genaue Untersuchung über ben Tod von hermann Weise anzustel= den, welcher am 17. Oftober in ber Mohnung feines Schwiegervaters. Sans Peterfon, von Rr. 4744 Fragier Str., nach furgem Rrantenlager ber= Gfat.

Berlangt: Guter zuberläffiger Wnrftmacher. Mut reinlich seine Anderen brauchen borgusprechen.
A. Seafort, 862, 37. Str. ftarb. Als Todesurfache war bamals Schwindsucht angegeben worden. Inzwischen will jedoch bie Polizei zu der Ueberzeugung gelangt fein, baß Beife teines natürlichen Tobes ftarb, fonbern durch Gift aus ber Welt geschafft mur= be, und man hat fich bereits ber Per= fon eines gewiffen henry Schafer versichert, welcher mit ber Frau bes Ber= ftorbenen feit längerer Zeit intim ber= fehrt haben foll. Weises Leiche, welche auf bem Graceland = Friedhofe beige= fest wurde, wird voraussichtlich wieber ausgegraben werben, bamit ber Inhalt des Magens untersucht werden

#### Entfehlicher Tod.

Muf gräßliche Beife tam geftern Abend ber "Bubbler" Daniel Duffy in ben Illinoiser Stahlwerken zu nem Tobe, indem aus beträchtlicher Bobe ein gentnerschwerer Behalter auf ihn herabfturgte. Der Mermite, murbe gu einer blutigen Maffe gerbrudt. Duffy hinterläßt Frau und Rinder bie an hoosla Ave. und 92. Strafe

#### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

anfäffig find.

\* Der beutsche Literaturverein bon er Rorthwestern-Universität in Evanfton wird am nächften Dienftage, ben 19. Robember, im Bimmer 32 ber Drrington Lunt-Bibliothet eine vielversprechenbe Abendunterhaltung ver= anftalten. Bei diefer Gelegenheit wird ber befannte Silfsbibliothetar, Berr. C. F. L. Gauß, einen Bortrag über Schiller" halten. Die Festlichteit beginnt um 7 Uhr 45 Minuten.

#### Erfolglofe Berausforderung.

Um legten Montag fünbigte bie

"Tribune" ber staunenben Mitwelt an, daß ihre Preisermäßigung ihr binnen 24 Stunden 25,000 neue Abonnenten eingetragen habe. Dienftag waren, nach genauer Bah= lung, aus ben 25,000 neuen Abonnen= ten beren 31,764 geworben. 3m Laufe ber Woche erbot fich nun ber Heraus= geber bes "Recorb" zur Zahlung von \$10,000 an eine beliebige Bohlthä= tigteitsanftalt, falls bie "Tribune" ben Wahrheitsbeweis für ihre Behauptung antreten würde. Diefe herausforde= rung ift nicht angenommen worben, und jest macht fich ber "Record" ben Spaß, an ber Sand ftatiftifchen Ma= terials ben Nachweis zu erbringen, baß Die Berausgeber ber "Tribune" am gar 31,764 Ertra-Eremplare auf ben Martt geworfen haben, daß ihnen aber bie weitaus meiften von biefen Zeitun= gen als unverfäuflich wieder gurudge= fchidt worben find.

#### Machten gute Beute.

Gin bermegener Raubanfall ift ge= ftern Abend an ber Gde bon Mabifon und Canal Strafe periibt morben. mofelbit ein gemiffer M. 3. Dalen, Mr. 215 G. Salfteb Strafe wohnhaft, bon brei schwer bewaffneten Strolchen mittelft borgehaltener Revolver gur Berausgabe feiner Werthfachen ge= gwungen wurde. Die Wegelagerer erbeuteten ein golbene Uhr, nebft Ret= te, fowie \$54 in baarem Gelbe. 2113 Quittung erhielt Dalen mehrere wuch= tige Fauftschläge und Fußtritte, fo baf er fich nur mühfam bis nach ber Desplaines Str.=Station ichleppen fonnte, um bier bie Gingelheiten bes fatalen Abenteuers zu Protofoll gu geben. Db es jemals gelingen wirb, ber Räuber habhaft gu werben, ift mehr als zweifelhaft, ba ber Ueber= fallene bie Berfonlichfeit feiner Un= greifer nur höchft ungenau beschreiben

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berfongt: 20 Arbeiter. Beftern Abe. Brude, Don= tag Morgen. Berlangt: Ein junger Mann zur Aushilfe im Saloon, jofort. Avondale Turnhalle, Ede ham-mond und Linten Abe.

Berfangt: Ein Junge, 16 Jahre alt, ber Luft hat bas Piumbergeschaft ju erfernen. Rachgufragen fe LaGalle Str. Berlangt: Ein guter Pader, ber im Spielmaaren-geichäft bewandert ift bei John D. Zernig Co., 210—212 Madison Str., City.

Berlangt: Waiters. 265 G. Clart Str.

Berlangt: Gin Breffer. 83 Cleaver Str., binten. Berfangt: Gin Suftler, ber beutich und englisch ipricht, als Bertäufer auf Bagen an Grocers. Rachgufragen 412 G. Canal Str. Berlangt: Junger Mann als Porter im Bor-gellan geschäft. Abr. 3. 490 Abendpoft. imo Berlangt: Erfahrener Solicitor für 306:Buche bruderei. 97 Clybourn Abe., Bafement.

Berlangt: Laufburiche. Fred Rlein Co., Martet und Randolph Str. Berlangt: Ein lediger Mann, um 2 Pferde und sonftige Arbeit ju bejorgen. Lohn \$3 per Boche und Board. 783 B. 14. Pface, nabe C. Paulis na Str. Berlangt: Gin Bilgler an Sofen. 78 Orchard Str

Berlangt: Painter. Rordweft-Ede Clart und Monroe Str., im Bajement. Berlangt: Erfahrener junger Monn für Grocern Berlangt: Junger Mann, 16-17 Jabre alt, in Baderei gu beifen, fofort. Gutes Seim für rechten Rann, fetig. Fernvood Batery, Ede 102. und Jefs ferjon Str. Berlangt: Ginige Agenten, um Beine und Lis queure gu bertaufen. Guter Cohn und beftanbige Arbeit. Golben Grape Wine Co., 923 BB. 22. Str.

Berlangt: Grocerhelert, ein Deutscher, muß tuch-tig sein und feine Arbeit schenen. Rug Pierde be-forgen und fabren fonnen. Jachgufragen Montag, ben 18. November, 7200 S. Salfted Str. Berlangt: Tiichoiger Bartonber und Butcher. The Beritas, 41 R. Clart Str. Berlangt: Sanblanger, Montag. 27 Dearborn

Berfangt: Bokmann an Brod und Biscuits, 554 S. Beftern Abe. Berlangt: Ein junger Mann, einer ber im Meat-market gearbeitet hat, wird vorgezogen. 741 Lin-coln Ave.

Berlangt: Guter Burftmacher. 126 Fullerton Abe. Berlangt: 'Manner, an Botomac und Beftern Abe., Montag Morgen. Q. B. Jenfen. Berlangt: Ein junger lediger Mann, ber nicht hohe Unipriiche macht, Sausarbeit ju thun. Bu ei-fragen 235 Clpbourn Ave. Berlangt: Baifter an Roden, Dug nüchtern fein. 258 Rumfen Str.

Berlangt: Gin Abbügler an Roden. 754 R. Lin-Berlangt: Guter Trimmer an Roden. 639 R. Boufina Str.
Berlangt: Ein Schneiber, welcher Rodifop ju tenben versieht. Muß zuverläffig und umfichtig fein. \$18, auch mehr, per Woche. 732 Sivard Str., Top Fat.

Berlangt: Ein Junge in Blumenfabrit. 599 R. Wood Str. bofa Berlangt: Anaben für bie Union Clectric Telegrab Co., um Stellen anzunehmen und telegraphiren ju lernen. 40 Dearborn Str., 4. Floor. ffa

Berfangt: Breffer. 564-566 R. Affand Abe., Sinsterhaus, oben. fria Berlangt: Junge, wabrend Banfftunden Buch-führung und allgemeine Office-Arbeit zu erlernen für gablende Stelle. Rachgufragen Arefidents Of-fice, 40 Dearborn Str., 4. Floor, nehmt Eiewator. fra

Berlangt: Barbier, frijch eingewanderter porge-jogen. 743 B. 43. Str., nabe halfteb Str. 13nlm Berlangt: Agenten, um Ralender ju berfaufen. Größtes Lager, billigfte Breife. A. Lanfermann, 76 5. Abe., Room 1.

Berlangt: Manner und Frauen. Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort. Berdangt: 2 gute Rajdinenmabden an Shobrs-den. 2 gute Abbugler an Shoproden. 371 R. Pau-lina Str.

## Berlangt: Franen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laben und Fabriten. Berlangt: Don'omoben an Roden. 25 Thomas Str., Gde Remton Str.

Berlangt: Madden, um bas Rleibermachen ju ersernen. 636 Wells Str. Berlangt: Erfahrene Mafdinenmabden und Bat-fters an Weften. Rrs. Bunberfon, 130 Samuel Str. Berlangt: Mehrere gute Ganb: und Majdinen-nadchen an Shoproden. 26 Eugenie Str. jamo Bertangt: Maidinenmadden und Borbugler an Roden. 395 Babanfia Abe.

Berlangt: Geubte Blumenmacherinnen für finfts liche Blumen. 599 R. Bood Str. Dofa Berlongt: Rettes Madden, während Banfftunden allgemeine Office-Arbeit und Topeneriting für eine zohlende Stelle ju erlernen. Rachputragen Brefi-bents Office, 40 Dearborn Str., 4. Floor. Robmt Glevator.

## Schuldig!

Sechs Monate war die Beit, welche ich meinem neuen Forort gab, um jur konigliden Borftadt von Chicago ju werden. Diefe Beit Begann am 15. Mai 1895 und endigte geftern, am Freitag, den 15. Nov. Sier find die Refultate:

Ein 85000 C., B. & D.: Gifenbahn: Depot. Gin 815,000 Epernhaus.
783 Baupläge verfauit.
41 Bohuhaufer fertig geftellt oder im Bau begriffen.
850,000 verausgabt für allgemeine Berbefferungen.

Es ift die tonigliche Borftadt.

# West, Frei : Gyfurfionen

Sonntag, den 17. November. u. Samftagu. Sonntag, d. 23. u. 24. Nov. bom Union. Bahnhof, Gde Canal und Abams Str., um 2 Mfr Nachm., an allen Tagen, haltend an 16. Str. und Weftern Abe.

Frei-Lices am fide lichen Bahnhofsgitter gur Unschaft in ber gan zen Borftadt Tagen. Leichtefte je offerte Bedingungen—Sine keine Baar-Auzahlung — ber Beft in febr leichten monatlichen Abgahlungen. Abzahlungen. Bringt 810 mit zur Anzahlung für die Lot, die Ihr Euch aussuchen möget.

#### S. E. GROSS, 602, 603, 604, 605. 605 und 607 Masonic Temple. State und Randolph Street, Chicago.

Berlangt: Frauen und Dadden. Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas 2Borr Berlangt: Gine Rleibermacherin, 441 Centre Abe. Berlangt: 2 Mabden, um bas Rleibermachen ju Beriangt: Dafdinenmabden an gofen. 707 23. 19. Str. 16nlu Berlangt: Sand, und Majdinenmadden an Ro-fen. 83 Cleaber Str., hinten. Berlangt: Debrere Dajdinenmadden an Rniebo. fen 675 28 15. Str. Berlangt: Mabchen, um an Beiggeug gu naben, 39 B: 12. Str., Stegmiller. frie

Berlangt: 2 gute Majdinenmabden und 2 gute Schneiber an Roden ju arbeiten. 809 23. 20. Eir. Berlangt: Lehrmädden an fünftlichen Blumen. Bezahlung mahrend ber Lehrzeit, 599 R. Bood Str.

Berlangt: Majdinenmadden, geubt an Tafchen, Nermel-Ginnaben ober Ceam-Rabon. 242 Ordarb Berlangt: Dabden für bie Union Glectric Tele: graph Co., telegraphiren zu lernen und Stellen au.zufüllen. 40 Dearborn Str., 4. Floor. frfa Berlangt: Rajdinenmabden an Shoproden. 40 Julian Str. mbafria

#### Sausarbeit.

Berlangt: Sofort 50 Madden für hausarbeit in leinen Brivatfamilien. Lohn \$3-45. 5 Madden it leichte housarbeit und auf Kinder aufzupassen. bon \$2-\$3. Madden für Küdenarbeit im Reohn \$2-\$3. Mädden für Rudenarbeit im Re-aurant. Lohn \$5. 545 R. Clart Str. Berlangt: Mabden. 265 S. Clart Str.

Berkungt: Gin beutiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 1849 Belmont Abe., nabe Evanfton

Berlangt: Gin orbentliches Mabchen für Dining-room. Reftuurant, 280 Sedgwid Str. imo Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausat-beit. 566 R. Roben Str., 1. Flat. Berfangt: Deutiches Mabchen. Dug tochen ton-nen. 3710 G. Salfteb Str. Berlangt: Aeltere Frau, auf Rinder gu achten. Butes heim. 95 Burling Str., binten, unten. Berlangt: Ein gutes beutiches Ruchenmadden. 113 E. Randolph Str.

Berkangt: Ein gutes Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Bu erfragen Sonntag Morgen. 298 Oft Chicago Abe., zwijchen Dearborn und State. Berfangt: Gin beutiches Madden für allgemeine hausarbeit. Rachzufragen 4236 Babafb Ave. Berlangt: Gin Madden in mittleren Jahren. Guter Lohn. G. R. Freundt, 346 B. Congreß Str. Berfongt: Gin Mabden für fleine Familie. R. Jacobs, 667 Orchard Str. Berlangt: 2 Dabchen jum Geschirrmafchen im Berlangt: Gin Madden für Rugens und hauss arbeit. 84 B. Ban Buren Str. Berlangt: Gin Mabchen für gewöhnliche Sausar. Berlangt: Rodin und gweites Madechn für ein Saus. The Beritas, 43 R. Glart Str. Betlangt: Ein Mabden filt gewöhnliche Sausar: beit. Radgufragen 626 Blue Island Abe. Berlangt: Gine altere Saushalterin. 249 B. Ful-Berfangt: Gin alteres Dabden für Sausarbeit. 1643 Bribtwood Ave. famo Berlangt: Gin gutes Mabden, 15 Jahre alt, jur Gilfe ber Sausarbeit. 956 Abams Ctr., 2. felur. famt

Berlingt: 2 Dlabden für Montag. 156 G. Rorth Berlangt: Gutes beutiches Madchen für allgemet: ne Sausarbeit. 265 Fremont Abe. Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit. 145 Bells Berlangt: Manchen für Sausarbeit. Duß fochen tonnen. 363 Mohamt Str. Berhingt: Mabden für allgemeine Sausarbeit 117 B. Divifion Str., im Schneiberihop. Berlangt: Gin beutiches Madden für Ruchenars beit im Galoon, 522 R. Bart Ave.

Berlangt' Ein gutes Madden für leichte Saus: arbeit in einer fleinen Familie. Rachgufragen 3520 Prairie Abe., 2. Flat. Berlangt: Gin Madden für hausarbeit. 439 R. Pine Ave., Auftin. mija Berlangt: Gin Madchen für allgemeine Sousar-beit. 298 Belden Abe. friame Berlangt: Ein Madden für allgemeine Sausar-beit. Muß majden und bugeln tonnen. Lohn \$4 er Boche. 6701 S. Salfted Str.

Berlangt: Frauen und Mädden für irgend eine Arbeit, Geschäfts und Arbathäuser, Stadt und Land, finden immer Stellung in nur guten Hais fern bei bobem Lohn, durch "The Beritus", 43 R. Clark Str., beste deutsche Stellenvermittelung.— 9nlm., imomi Berfungt: Ein Mabden jum Roden, Bajden und Bigeln in einer fleinen Familie, wo auch etn zweites Mabden gehalten wirb. 3652 Dichjan the

Beriangt: Gin gutes bentides Mabden als Rd. din im Boardinghaus. 82 B. Late Str. fria Berlangt: Ein gutes Mabden gur Stuge ber Sausfrau. Rur brei in Familie. 1330 Bilton Abe. friamo

Berlangt: Mabchen für Sausarbeit. 254 B. Dt: biria birja Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sansar-beit in fleiner Familie. Guter Lohn. 222 Warren Abe. bfria Berfangt: Ein beutiches Matchen für allgemeine Sausarbeit. Solche, Die nicht tuchtig nd brauchen nicht borzusprechen. 7200 S. Salfteb Str. Dirio Berfangt: Mabden für Ruchenarbeit und eines jum Aufwarten. Reftaurant, 590g R. Ciart Str. bfria

Berlangt: Gin Rindermadden. 86 28. Chicago midofrfa Berlangt: Biele Mabden. 147 Beoria Str., nabe Abams Str. Frau Scholl. 12nlm

Berlangt: Röchinnen, Mabchen für Sausarbeit und zweite Arbeit. Saushalterinnen, eingewander-te Maden erhalten sofort gute Stellen bei bo-bem Lohn in feinen Bribatfamilien Durch bas beutiche und ftandinabijde Stellenbermittlungsbu-reau, 599 Bells Str. 280f./mt Berlangt: Sofort, 500 Mabden für Dausarbeit. Sobust- \$5. Stellen frei für Mabden. 423 Marras bee Str. 3jnbm ber Str. Berkangt: Sofort, Adhinnen, Madden für haus-arbeit und zweife Arbeit, Kindermadden und einge-wanderte Madden für die besten Pläge in den fein-ken Familien an der Sidfeite, der doch udon. Frau Gerson, 215, 32. Str., nad: Indiana Abe. bw

Berlangt: Abdinnen, Madden für hausarbeit und zweite Arbeit Lindermäden erhalten jeser gute Gellen mit hebem kohn in den seinsten Brivatja-milien der Aorde und Subjeite durch das Erft; seuriche Rermittelungs: Infitiat, 545 R. Clarf Etr., fether 605. Conntags offen bis 12 Uhr. Lei. 1895 North.

## Berlangt: Frauen und Dadden.

Sausarbett. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus: arbeit. 1539 Diverjen Boulevard, 2. Glat. Beriangt: Gin tiichtiges beutiches Dienftmadden 833 R. Bood Str.

Berlangt: Gute Röchin und Laundres. 1437 2B. Berlangt. Gutes Mabden für allgemeine Sauss arbeit. Duß ju Saufe ichlafen. 11 Beethoven Blace. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. - Rleine Familie. 803 R. Leavitt Str.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausar-Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit. Buter Cobn. Rachgufragen Zimmer 634, 79 Dear-Berlangt: Sofort eine Röchin und 2. Mabchen, zusammen in eine Familie nach Milmautee. Dochter Lohn. 545 R. Clart Str.

Berlangt: Sofort, eine Röchin für Binnetke, und eine für Sigbland Park. Bobn \$5, Beibe muffen englijch iprechen. 545 R. Clart Str.

Stellungen fuchen: Männer. Bejucht: Ein Junge, bon beutichen Eftern, jucht Beichaftigung, wo er eiwas lernen fann; ipricht beutich und englisch. Gefl. Offerten an Wu. Reng, 206 Augufta Str. boja

Bejucht: Ein junger Mann jucht Stelle, um ets nen Badermagen zu treiben. Runn Kaution fiellen. S. 160 Abendopft. Gin junger farfer Butder, fangere Beit im Befdit faitg, aud geübter Burftmacher, jucht Stellung. 50 Sperman Str.

Gejucht: Gin zuverläffiger Mann mit feinem Ceam wünscht für ein gutes Saus zu fahren. Abr. 5. 146 Abendpoft. Bejucht: Gin ftarter Junge fucht Arbeit. Rann Bagen treiben, Smith, 2428 Jojeph Str. Befucht: Gin beutider Mann, mittlerer Jahre. fudt Stellung fur haus ober Bartnerei. 2B. 15

Bofucht: Junge, 17 Jahre, fucht Stellung bei Berben, fann fabron und Buggy mafchen. R 270 Befucht: Erfter Rlaffe Roch, 15 3abre Erfahrung, wunicht Stellung. Abr. S. 145 Abendpoft. fris wunicht Stellung, Abr. C. 140 avengenmen.
Geincht: Ein im Meine und Liqueurgeicalt be-tvanderter fleibiger junger Monn jucht balbigit Stellung, Stadt oder Land, Adr. R. 275 Abendpott.

Beiucht: Gin alterer Dann, fleifig und reipettas bel, gute Empfehlungen, wünicht irgend eine ichaftigung. Raberes unter 3. 477 Abendpoft. Bejucht: Gine 2. Sand Brotbader jucht Stellung. Mbr. R. 254 Abeubpoft. Dofria Gejucht: Ein guter Brots und Cafebader jucht Stellung. Abr. 3. 482 Abendpoft. birja

#### Stellungen fuchen: Frauen.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gesucht Alleinstebende bentiche Frau, Schwähln. und: Stelle als hausbalterin bei Wittwer mit er-vachienen Kindern. 68 Barber Str., westlich von danai Str. Gefuht: Gin Dabden fucht Stelle für Sausar. beit ober für 2. Arbeit. 199 Augufta Str. Gejucht: Aelteres beutiches Madden, jelbftians vig in jeder Arbeit, fuch Stellung für Daushalt. 104 Milton Abe., hinten. Befucht: Eine alleinftebenbe Frau fucht Stelle als Sausbalterin. Bu erfragen 545 R. Clart Str. Befucht: Rraftiges Madden fucht Stelle fur Dausarbeit. 338 Larrabee Str., 3. Flat. Befucht: Rödin, titchtige Saus:, Ruchen:, 310 The Beritas, 43 R. Clarf Str.

Gefucht: Eine nette beutscheffrau fucht Stellung als Saushafterin in ber Stadt oder aufethalb. 539 Beft 12. Str. Befucht: Bajdplage. 225 Larrabee Str. Gefucht: Deutsche Frau wünscht Bajde in und außer bem Sauje. 89 Reenon Place.

#### Stellungen fuchen: Chelcute. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Rinderlofes Chebaar fucht Plat um in einem Saloon die Reftauration auf eigene Rech-gung zu übernehmen. R. 272 Abendpoft.

Bu bermiethen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: 4 3immer mit Staff. \$10 mo-natlich. 1130 Chool Str. Bu bermiethen: 4 belle Bimmer, moderne Ginrich: ung. 1378 R. Salfted Str. Bu bermiethen: 4 icone Bimmer mit Baffer-Closet, in Brid-Daus. 140 Biffell Str., gwijchen Billom Bu bermiethen: Baderei mit Store und Bobs ung, Guter Blat fur irgend ein Geschäft. 488 B. Bu vermiethen: Großer Store mit Front an gwet Strafen. 542 Blue Island Ave. und 540, 18. Str. Rann auch getheilt werden. F. A. Menge. 3n vermietben: 4 Bimmer für \$6, 6 Bimmer für \$10. Moderne Berbefferungen, 361 2B. North Abe. Bu vermiethen: Billig, feiner Grocern=Stand mit Reatmarfet verbunden. Gde Loomis und Saftings fria

Ru bermietben: Der britte und vierte Stod bes Chendpost-Gebaubes, 203 Sifth Abe., einzeln ober gusammen. Borzuglich geeignet für Musteriager ober leichten Frabritbetrieb. Dampfbeizung und Jahrtitle. Raber dustunft in ber Geschäfts-Office b.t. Abendpost.

Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu ber niethen: Möblirtes Bimmer. 400 Sebge wid Str. Bejucht: 2 anftandige Boarbers. 217 Cinbourn

Board. 482 B. Superior Str. Gejucht. Mann in Roft und Logis. 306 B. Chi: Griucht: Gin Boarder. Beigung. 353 2B. Erie

3.1 vermiethen: Schon moblirte Zimmer, 75c und aufwarts per Moche. Room mit Board, \$3.00 und \$3.50. 104 2B. Randolph Str., 2, Floor. Brei junge anftandige Madden finden ange-nehmes heim bei einer beutichen Familie. Briefe erbeten untr S. 151 Abendpoft. Gine beutiche Bittme fucht smei Roomers ober Boarbers. 111 Orchard Str., im Store. Bejucht: Boarders. 496 2B. 14. Str., unten. Befucht: 2 Boarders, \$4 per Boche. Gute marme Bimmer. 105 Bine 3sland Ave.

Bu bermiethen: Coon moblirte heigbare Bim-mer an einzelne und mehrere Leute. 133 R. Clart Bu vermiethen: Beboigtes Frontzimmer bei ans ftanbiger Bittme; feparater Gingang. 581 Bells Bu betmietben: Gin Schlafzimmer an einen jun: gen Mann. 598 R. Bare Abe., nabe Rorth Abe.

Bu bermiethen: Helles moblittes Jimmer mit fer paratom Gingang, Gas und Babegimmer, Pribae: familie. 339 Sedgwid Ser. Bu bermiethen: Moblirtes warmes 3:mmer, \$1.25 bie Boche, bei Bittive. 426 Divifion Str.

Berlangt: Boarders, 703 R. Lincoln Str.

Bu bermietben: Warmes Schlafzimmer. Sebarater Eingana. 10 Counors Str., nabe Sedynid und Sigel Str.

Bu bermietben: Feiner Frontparfor mit gutem Foldingbetr, mit allen mobernen Beauemlichfeiten. Separater Eingang. Baffend für 2 herren. Mrs. hon, 54 Clybourn Abe., Ede Cleveland Abe. Bu bermiethen: Moblirtes Frontzimmer. \$1.73. 41 Cleveland Abe., 1. Flat. Bu bermiethen: Freundliches Front=Schlafgimmer. 254 Bladhamt Str., Top flut. Bu bermiethen: Möblirte Bimmer mit ober ohne Board. 1126 Belmont Abe. bofa

Bejucht: Gin anftanbiger herr, mit ober ohne Board. 265 Clybourn Ave. fria Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu miethen gejucht: Gin gutes Biano. Offerten mit Breisangabe 28. 23 Abendpoft. Bu miethen gejucht: Gutfituirter Raufmann, le-big, municht 2 feere Zimmer bei jungen Wittme ober lebiger Frau. Abr. unter &. 68 Abendpok.

#### Befdäftsgelegenheiten.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Bu verfaufen: Guter Saloon an State Str., Pos genhalle, fleines Rapital erforderlich. Sonntags gu fprechen. Bauftian, 3152 Shields Ave. Bu vertaufen: Bute Bader-Route, Rorbfeite, amet Bierbe und Badermagen, Of Berndon Gir., gmts ichen Garfield und Webfter Ube.

\$200 faufen guten Saloon, wenn fofort genommen. Miethe 218. Ligens bezahlt. Wegen Abreife.
2715 C. Salfted Str.
3u verfaufen oder zu vertaufchen: Ed-Saloon, Voardinghaus und Salle, gegen Farm ober City-Property. Adr. 28. 32 Abendpoft.

Bu verlaufen: Gin guter Conbpftore, gegenübe einer Schule. Muß berlauft werben wegen eine anderen Geschäfts. 316 28. Divifton Etr. Bu verfaufen: Baderei mit Lunchroom, Mor. 3. Beidaftigung., Abr. S. 152 Abendpoft.

Bu bertaufen: Bigarren= und Confectionerp.Store, tei einer Schule. Abr. R. 279 Abeadpoft jamo Bu berfaufen: Meatmartet, billig. 2532 Butler 3u vertrufen: Butter-, Thees und Raffee-Store, erbunden mit Deklateffen, Groceries, Auftern und ifc. 392 E. Rorth Abe.

Bil Berfaufen: Wegen Nebernahme ber Leitung einer Korporation mein gut etchlirtes Grundeigensthums, Darleben, General Berficherungs und Bermiethumgsagenbur-Geschäft. Eine seltene Geleggenbeit für einen aufgewedten Geschäftsmann mit etwas Kapital. Bücher können eingesehen werden den Beben, ber es untersuchen will. Abr. 2B. 14 Moendpoft. Abendpott. B. E. Ottos Grocerpftore, Milwau-fee Abe. und Western Abe., wo berielbe fein Ber-mögen gemacht hat in wenigen Jahren. Muß Um-ftanbe halber iofort ipotibilig verkauft werben. Ede Milwaufee und Western Ave.

Bu verfaufen: Butgebendes Refbaurant. 287 Cly-Bu vertaufen: Ed.Saloon, billig, ausgezeichnete Rachbaricaft. 11 D. huron Str. Bu berfaufen: Reftaurant als Bokgain, an State Sir. Diethe nicht in Geld ju gahlen, theilmei Beit. Burns, Jimmer 609, 225 Daarborn Str. Alter Saloon ning fofort für irgend einen Preis erfauft merben, 627 Grand Abe. boja Bu bertaufen: Meatmartet, gute Gelegenheit für einen Butder, josort in ein gutgebendes Geschäft eingurreten. Bertaufsurjade: Gebe in mein eige-nes haus. Ju erfragen 521 Afhiand Abe. mobia

Bu berfaufen: Billig, Gutgebender Meatmarte megen Familienangelegenheiten. 1766 Lincoln Ab In bertaufen: Bladimibibop, billig, guter Pfe ebejchlag und Wagenarbeit. Rachzufragen 337, 2 Bu berfaufen: Mildroute. 112 bigh Str. Bu er-fragen im Store. Rabe R. Fullerton Abe.

Bu verfaufen: Gine gut eingerichtete Acideng. Druderei, in einem ber beften Stadtibeile gelegen. Berth \$1500. Abr. 3. 485 Abendpoft. fria Bu verfaufen: Buchbinderei. Gute Gelegenheit für jungen Mann. Gehr billig. Otto Terich, 365 Larrabee Str. Borfaufen: Caloon mit Boarbinghaus, 12 moblirte Zimmmer, berfaufe 2 Barrel Bier jeben Tag. Baar \$450. Abr. T. 423 Abendpoft. Bu verfaufen: Gutgebendes fleines Boardinghaus. 1550 Brightmood Abe. mbofria

#### Berfonliches. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Die McDowell frang. Rleiber-Buidneibe-Atademte. Rem Yort und Chicago.

Die größte und befte Schule für Rloidermacher Die größte und beste Schule für Aleidermacher in der Welt.
Die berühmte McDowell Garment Drafting Masschine dat aufs Kene ihre Ueberlegenhölt niber alle anderen Methoden des Aleider-Zuschweitenden der Methoden des Aleider-Zuschweidens dem der Methode und bechrieben der Aleider Methode und hochste Anerkenung auf der Rio Binter Hedult und bochste Anerkenung auf der Aleider Die Merker allem dieser auf der Aleider der Aleider der Angeber ferinken madein wahren beiter Freundring, weieber jich jeldt oder sie ibre Freundring. Des ist Weit, nich auf gutbezahlte Riake vorzubereiten. Gutlässe werden besorgt. Tabellos Wuster nach Maeigintiren. Sprecht vor oder laht Euch ein Mod duch und Jirtular gratis zuschieden.
TheMCDowell Co., 78 State Str., Chicago, Ja. 5. und 6. Stockvert, gegenüber Marihall Fields.

Biener Damenichneiberedtabemir, umgezogen nach 248 Dat Str.
Gde Nosalle Abe.
Frau Diga Golb gier.
Ermähigte Preife jur die Sommermonate.

Soule für Rleibermachen, Schnittzeichnen und Bu neten Wiener Suftem.
Der Eintritt in bie Schule fann iebergeit ftattfinden, und wagerend bes Unterrichts fonnen bie Damen ibre eigenen Rieiber ansfertigen.
Der Unterricht wird in beuticher, englischer ober

Rath in Rechtsfachen. Wir find bie einzig bentiche Bofigei-Agentur in Chicago. Conntugs offen bit 12 Uhr Mittags.

Löhne, Roten, Miethen und ichlechte Schulben aller Urt sofort folleftirt; ichlechte Miether binausgesehrt; feine Bezohlung ohne Erfolg; alle Fälle werben prompt besorgt; offen bis 6 Uhr Mends und Conntags bis 11 Uhr. Englisch und Teurich geftproden. Empfellungen: Erfte Nationalbant. 76-78 Löbne, Roten, Miethe, Schulben und Unfpruchs aller Urt ionell und ficer follettiet. Reine Gebibr wenn erfolglos. Alle Rechtsgeschäfte jergfollig bes jorgt.

Getragene Herrentleider ipottbillig zu verfaufen Zinteranzüge, Ulifters, Neberröde, Hojen, alles nich hygbolie Waaren—demtigh gereinigt—beinabe neu frauentleider und Jadeis \$1.00 bas Stild. Ge däftskunden 8 bis 6 Ubr: Sonntags 9 bis 1 hur Chemiche Muidanftalt und Könberei 30 Kan greß Str., gegenüber von Siegel & Cooper. 12n1m Deutscher Abvofat führt Prozeffe an allen Gerich-ten, tolletirt ichiechte Schulben, Löbne, Miethen u.f.w., offen bis 8 Uhr Abends, 712 Milmanlee Ave. 13nlnn, mijamo

Frou sucht Geld gis Darleiben von alleinstehendem Mann ober Mann mit Rindern, der Kost und Losgis bei ibr nehmen würde, um damit einen Theil der Schol aufgutelichen. Abr. bitte joristich unster B. 11 Abendpost. Stuttgarter! Rarl 3Ug's Galeon ift 2246 Bents

1000 Beichaftstarten 75c. Alle Drudjachen billigft. 97 Cipbourn Abe.

Mle Urten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Da-men-Frifeur und Berrudenmacher. 334 Rorth Moe.

Bu bertaufen: Parnericaft in Boultro-Jarm, gu-ter Sod, Lager und Umias, Miethe \$5. Preis \$225. Paul Allien & Co., Rogers Part, Indian Boun-barb, ein halber Blod oftlich von Clark Str. Suche mich an im Betrieb befindlichem Reftan oder Butchershop mit ein paar Sundert Dollars zu oetheiligen. Räheres 1821 Wabajh Ave., 1. Stock. Barbner berfangt, ber fich für eine im besten Gange befindliche Raturbeilanftalt anterefict, mit eines Rapital; mut englisch und beutich fprechen, ba ich ber englischen Sprache nicht machtig bin. 3. 479 Abendpoft.

#### Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Englische Sprache für herren nb Dauen in Rieinflaffen und pribat; Buchhalten und Richneit, befanntlich an bejten gelebrt, Borthneit Chiscago College, Brof. George Jenffen, Prinzibal, 1922 Milivoute Abe., nahe Albland Me., Tags undernd, Borbereitung für Jivilbienspruftung, Preis fe mögig, Beginnt jest. Englisch lefen, ichreiben und iprechen in 30 Lefs tionen lehrt herren und Damen (einzeln ober in Rlaffen), Profeffor Moeller, 91 Orchard Str. Gründlicher Zither-Unterricht, 50c bie Stunde, erstheilt F. A. Mohrbied, 688 Davis Str. Grindliden Bithers, Guitarrens und Mandolis nenellnterricht ertheilg Frautein D. Muller, 251 B. Chicago Abe.

Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Gefunden: Gin großer brauner fund. 85 Rem inn Str. fmed

Entlaufen: Gine Bullbogge, gezeichnet braun und weiß, ein Auge weiß, eines fommers. Rame: Sport. Gute Belohnung. 397 Larrabee Str. Bugelaufen: St. Bernhardinerhund. Eigenthumerichaft muß nachgewiefen und Untoften begabit merben, 720 Abbijon Str.

## (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Chicago Mortgage Loan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 unb 19,

Chicago Mortgage Loan Co., 175 Dearborn Str., 3immer 18 und 19, cber 185 B. Mabifon Str., Rorbineftede Salfteb Str., Bimmer 205.

Geld gu berleiben auf Mobel, Bianos, Pferde, Bagen u. f. w. Rieine Anteiben ben bon Bob 8400, unfere Bristaltiat. Bir nehmen Ihnen bie Mobel nicht weg, wenn wir ie Anleibe machen, fondern laffen biefelben in Ihren Beffe.

Ibrem Bestig.
Wir haben bas
größte beuriche Geschäft in ber Stadt.
Aufte guten ebrlichen Deutschen, kommt zu uns, wern zur Geb borgen wollt. Ibr werde es zu Eurem Bortheit finden, bei mir borzufprechen, ebe Ihr anderweitig dingeht. Die sichesste und gaverlässigk: Bedienung zugesichert.

Benn Ihr Geld zu leigen wünicht auf Mobel, Bianos, Pferde, Was gen, Autschen u. f. w. iprecht vor in der Office ber fibelity Mortgage Boan Co. oan Co.
geld gelieben in Beträgen von \$25 bis \$10,000, 1m.
n niedrigften Raten. Arompte Bedienung, obie ffentlichtig und mit om Borredt, das Guer gentbum in Guem Lefft verbleit. Fi be 1.12 y wort gage Loan Co.
Fi be 1.12 y Wort gage Loan Co.

94 2Bafbington Str., erfter Gint, amijden Glart und Dearborn. ober: 331, 63. Ctr., Gnglemoob. ober: 9215 Commercial Abe., Bimmer 1, Columbia Blod, Gud=Chicago. 14ap,bm

Die befte Gelegenhei: für Deutide. welche Gelb auf Dobel, Bianos, Pferbe und Bagen leiben wollen, ift gu ans ga fommen. Wir find jelber Deuriche und machen es jo billig wie möglich und laffen Gud alle Sachen gum Gebrauch.

F. Rrneger, Manager. 31ja,11 85 Dearborn Str., Bimmer 304.

534 Bincoln Abe. , Bimmer 1, Late Biem. Beld ju berleiben in großen und fielen Sumsmen, auf Mobel, Pianos, Bferde und Wagen, und bit irgend eine Arr von Sicherheit. - Freundliche und liberale Behandlung für Alle. Reine Ceffentsiafteit. - Bahlungen fonnen gemacht werben, wie E Euch paft. - Es wird bei uns Deutich geiprochen. -

Bogunach ber Sübseite geben, wenn Ipr biliges Eelb haben fonnt auf Mo-bel, Pianas, Afrede und Wagen, Lagerhaus-scheine von der Rort durch ern Mort gage Loan Co., 519 Milwaufer Ass., Jimmer dund 6. Offen dis 6 Upr Abends. Gib rudgagiber in beliedigen Beträgen.

Geld zu berleiben. Anneihen Gunahals ungsgegenstände, Planos, Kutiden, Diamantn, frai Efin-Aleidungsfilde, Warchouse-Quittingen ber ander Sicherbeit. Durchaus pridat. Riestigfte Raten brigte Naten Partgage Loan Co. Rational Mortgage Loan Co. Simmer 502, 100 Waibington Str., zwijchen Glart und Dearborn. 3mai, il

Geld ju berleiben ju 5 Prozent Zinfen. 2. G. Ulrich, Grundeigenthums und Geschäftsmaffer, 100 Bifbington Str., Zimmer 604. 23of, bojabi, bm

Gelb zu verleiben! Privat, in Summen von \$1000 bis \$50,000, zu 5 und 6 Brogent, auf Grundeigenbum und Bauen. G. Freudenberg & Co., 192 R. Bivijion Ert. Darleben gemacht auf Rord= ober Rordwefifeite verbeffertes Grundeigenthum, 6 Prozent Binfen;nd monatlich abzahlbare Darleben, 88.50 bet tonnt, auf \$1000; feine Kommisson. Grobe Absublungs:Bauberein-Anleiben gurudgegablt. Juncan von 60., 218 LaSalle Str., Suite 702.

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

3u bertaufen: Gin Gjabriges Bferd für Grocette und Butderwagen. 138 Sigel Str., nabe Bells Str., fra \$50 faufen Pferd, Bagen und Befdier. Pag berfaufen ju jedem Breis, gutes

Der Unterriogt wies in frangofisider Sprache gegeben. Geftellung in ebenfalls werben Damenkieiber auf Bestellung in eleganter Beise und zu mahigen Preisen angeferugt. Sjul, mmija, bm fragen Ede Belben und Marine Abe. 22 treu und gejund, billig 361 Mohamt Str. Bu verlaufen: Gin Arbeitspferd für \$3 .-

3u bertaufen: Ein gefunges fehlerfreiei Bierb, billig, Rachgufragen am Sonntag. -

34 vertaufen: Schwarzes Pferd, 6 Jahre att, 1400 Afund ichmer, und 2 Erprespferde, vertaufe billig. 15 Edgar Str., nabe North Abe. und Afhland Ave.

Ju verfaufen: Billig, eine icone große St. Berns hotbinerhundin. 2 groß: Tanen, 2 icone fleine wachfame Sansbunde, I Bull Terrier und 6 boll-blitige Kufundlander Buppies. 339 Bladpant Str., nabe Sedgmid Str.

Bu bertaufen: Parifer Seibenpubel, febr ichon, 10 Bochen alt. 16 Zown Grr.

Ausbertauf! Ateine Sohlroller Zuchtweischen und Sedfäfige, billig. 521 Pd. Superior Str. fra Grobe Auswahl iprechender Bapageien, alle Sore ten Singvögel, Gelsfifcht, Aguarien, Käfige, As-gelfutter. Billigfte Preife, Atlantic & Pacific Bird Store, 197 D. Madiion Str. 30mg, bm

Rechtsantvatte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Deutider Aboofat und Rotar, Deutider Aboofat und Rotar, 39 Dearborn Str., Zimmer 209. und Erbe Angelegenbeiten in Amerika und Leutide land. Kolletionen jeder Art. Erundeisenthumb land. Monettionen feber Art. Grundeigenthums. Uebertragungen. Abstrafts eraminirt. 26ja,fabb,ij

Dentiche Rechtsanmälte. Suite 417, Chamber of Commerce Builbing, 2nov, jabibo, 13

Boodman & Rraft,

Freb. B.i otte, Rechtsanwalt, Re. 79 Dearborn Str., Immee II 848 — Rechtsjachen aller Art jowie Kolleftionen prompt beforgt. 100eg, 13 Goldgier & Robgers, Rech:Sanmalia. Euite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Bajbington und LaSalle Ste, Telephon 3100.

(Anzeigen unter diefer Aubrif, 2 Cents das Mort.)
Biff on erühmte Cabinets auf \$1.50 bas Dusend berabgefett, nub 1 großes Portrait gratis. Riber vergrößert. Sonntags offen. J. B. Wisson, 389 State Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Dr. Dutters Antijeptijde Bomade. Das bete heimittel für allerlei Hantausichläge sowie Grindstopf, Fiedeten. Eiterbisschen an Eine und Rinn, affine G.fowire nud Brandbaunden, ausgefrungen in Hantausschaften. Der geitweilige Gebrauch alle haarpounde für Schuffinder besetrach als haarpounde für Schuffinder bestehen. Preis Zie die Bog.

Bran E. C. Daeufer, Frauenard und Geburtscheiten. 291 Wells Str., Offices Standen 2-3 Uhr Kachmittags.

Franenfrantheiten erfolgreich beban-kelt, Widbrige Erfahenng. Dr. Röj ch. Jummer 380, 113 Abant Str., Ede von Glarf. Sprechtunden von I bis 4. Sonniegs von 1 bis 2. Aljubu

#### Grundeigenthum und Baufer.

(Angeigen unter biefer Anbrit, 2 Cents bas Bort.)

Ob Regen oder Connenichein, fommt morgen bins 119 La Salle.

119 Da Salle.

Lejer folgende Bargains! 3u bettaufen: 371 fub, nabe Lincoln Abe, und Montrofe Bauleard, Merth \$1500. Bertaufe für \$050. — Ebenfalls Lot an Rorth Ave., nabe Elidourn abe., Werth \$1000, will der faufen sir \$2500 Baur. — Ebenfalls So bei 113 an Ede State und 72. Err., Berth \$100 per Fub, berfaufe sir \$55 Baur. Grundeigenthum on der Morbseite und in Late Liem in großer Aussuchl, als Spejalität. Mortgages zu verlaufen und Geld zu verleiben zu niedrignen Bedingungen. Wen. E. Speidlicht. Mortgages zu verlaufen. WBm. G. Friede, 84 LaSalle Str., Jimmer 510.

Stein auf leichte Abzahlungen an gepflafterten Erragen in Lafe Biem ju \$600, und eine grobe Angabl Saufer in allen Gegenden ber Stadt, billig ju verfausigen, jowie frarmen für biefiged Gigenthum zu vertausichen. Stadteigenthum und Farmen gegen 24 Prozent Rommiffion verfauft oder vergauch 25 Gediebt Koller, 199 Lincoln Abe., nabe Abebier Abe. und Larrabee Str. Abends offen.—Bebeher Abe. und Larrabee Str. Abends offen.—

#### Bu perfauten:

Das ichönste, geinnbeste und fruchtbarste Lam in wohl für Gemüle als Frucht kann für staunen Wi-ligen Preis erworben werden. Es gehören wentg Mittel um sich da angustebeln. 290cf. unt, bisaja M. Pick, 2110 Wabash Ave

A. Pid, 2110 Mabab Aben
- Der Jug nach bem Suben.

Deimfidteninder, die fich ben beutichen Anfiedlern nach Arlanjas dei fich ben beutichen Lollien nicht berjämmen, fich Ennb zu fichern. Raberes nächken Sonntag Rachmittag, 519 School Str., nach Lins coln Abe. coln Ave. boja

Bu verkaufen: Saus und Lot für \$2000, an Afhe land Ave., ein Biod nörolich von Gullerton. Ei-genthumer S. Schroever, 1800 Afhland Ave., Ede School Str. 11nlm.mmfa

School Str. 11nin, manja Rauft eine Obste und Geflügelfarm in bem fiche nen Klima von New Jerfeb. Kreis für zehn Ader \$200, 3abibar \$2 Baar und \$2 per Woche. Klarer Titel. Schreibt an Rissled's Real Estate Office, 211 S. 10. Str., Philadelphia, Pa.

ge Abe. Bernafen: Bargain! 7 Bimmer Cottage, Cet bet 177, Breis \$1300. Baur \$500. Anbertbalb bed von eleftrijcher Car. Rachjufragen 894 M.

30 habe 3 Lots in einer ber feiniten Borftabie Sbiragos, auf welche ich Saufer boue, wie Sie Bertagos, auf melche ich Saufer boue, wie Sie Aberelle Berbindung, Erfte Jahlung \$10—\$25. S. \$400 fauft meinen Anthoil an 10 Bimmer Quus nd Lot, gepflasterte Straße, Zement Sei darn. Sabe Schuld auf bem Property von dalbar \$5.55 wochentlich. Sabe davon \$700 dachzufragen Countag, 1041 Wolfram Str

port Abe.
Gin Grundftild, worin ein Delifateffens und Grocetygeichäft mit gutem Erfolg betrieben wird, ift mit Store-Einrichtung und vollem Stod wegen Krantbeit des Befigers breisvertb zu verlaufen. — Räberes unter 2B. 10 Abendpoft.

Bu vertaufden: Drei 40 Ader, eine 65 und 120 Ader Farmen, alle m. guten Gebauben, in Indiana. Ader Farmen, alle m. guten Gebauben, in Indiana. 70 Meifen von Chicago, Borguiprechen Sonntag, 181 B. Lafe Str., nabe halfted Etr. Bu vertaufen: 3wei Glat Saus und Lot, in befter Lage ber Rordfeite, für nur \$3,000. Ber für \$300 pro Jahr. Bu erfragen 88 Lincoln Ju verfaufen: Spottbillig, berabgeiett von \$7060 auf \$5500, nur \$2000 Baar. Eigen...auer in Berelegenbeit. - Detifdiges Briebaus mit Baienen; \$38 Miethe pro Monat. 2500 S. Dalfied Str., nabe

Bu vertaufen: 2-fibdiges Bridbans, befte Lage an ber Nordfeite, nabe Bart. \$4300. Rebme \$1200 Baar. Reft auf Zeit. Seltene Gelegenheit. Abr. 3. 492 Abendpoft.

3a faufen gesucht: Ein haus in ber Rachbat-ichaft bon Chieago und Afpland Abe., bas mit \$1000 Caif als Angabung gesauft werben funn. B. Marigold & Co., 204 Dearborn Str. Bu bertaufen: Saus und Lot, billig. 1224 Aifis fand Abe., nabe Fullerton Abe.

Ju berkaufen: Die ichönste Cottage in Ebicago ir \$1650. Brid mit Steinfundament. Größe, Ars eit, Materkaf, Lage und Schregelegenheit alles ers er Klasse. Kommt jelöst am Wantag, wenn Ibr puffen wollt. Rebmt Metrobolitan Hochbahn (him-Bollt Ihr Guer Grundeigneithum vertauschen wolft Ihr Geld leihen in Summen von \$200 ale marts, brecht vor bei Charles Rafoth, Ashland und Roble Ave.

Ju vertaufen: Reues & Fimmer Bridhaus und gain, \$2.300. Berfaufe gegen leete Lot. D. hoeper, 730 R. Lincoln Str.

Ju verkorfen: Es ift ein Bargain. Seht es, ebe ber tauft. Mein noues Flathaus für \$1800. An R. Alfbiand, nabe Abbijon Abe. A. S. Petriff, Jimmer 2, 119 La Salle. Gur einen Bargain in auter Lage febt 167 Mo-baml Str., nabe Rorth Abe., su \$3200, ober 169 3u \$2500. Saifte Baar.

Bu verfaufen: Fruchtfarm, 60 Ader mit Ernte, Bieb und Imbentar. Breis \$1000. 3. War, Bag 598, Grand Saven, Mich. Bu berfaufen: 3mei Framehaufer und eine Lot. wegen Berlaffen ber Stadt. 4437 Trach Mbe. 9n3ia

Bianos, mufitalifde Infirumente. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bul Bort.) Rur \$35 für ein elegantes Emerjon Square Bias no, bei Aug. Groß, 682 Bells Str. Dmidoja

Diobel, Sausgerathe te. (Angrigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu berfaufen: Ruchenofen, fo gut wie neu. Sobn, 123 Burling Str. Bu berfaufen: Guter Beigofen, billig. 64 Gugen Bu verlaufen: Gin Beigofen. 63. 426 Divifion

\$20 faufen gute neue "Sigharm"-Rahmafchine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Gerantie. Domeste 25. Rem Home 25. Singer \$10, Wheeler & Wilson \$10, Cloridge \$15. White \$15. Domeste Office. 178 B. Bon Buren Str., 5 Thuren splic von Dalkes Str., Abends offen.

Seiratheacfuche. Bebe Angeige unter biejer Aubrit toffet fit ein ein malige Ginicaltung einen Dollar.)

heirathsgejuch: Ein Wittwer, 35 Jahre alt. Schiffs-Rapitan, alleinstehend, bou guten Gemito und Bernsten, mit etwas Bermsgen, winschef nie Bekantibut eines jungen Radgen, Mittwe nicht ausgeschloffen, sweds heirard. Abr. mir anderw Berbaltniffen unter IR. 30 Chendpoft. Agenten bernstehen.

Bu berfaufen: Billig, gute Betiftellen, Rommoben, Drushalbungsgegenftanbe. 532 Cedgwid Str., uns ten. Bu berfaufen: Barlor=Suit und Schlafzimmers Set, Dejen. 959 Milmaufee Abe., 1. Flat. 2non Imt Raufe- und Bertaufe-Ungebote. Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

DYNAMIT am ben Schmut los zu werben.

> Jedermann gebraucht

nehme

ahnärzte zum Retuigen falicher Zähne. birurgen zum Poliren ihrer Infrumente. ackerbäcker zum Schenern ihrer Pfannen. andwerker zum Blantmachen ihres Bertzengs. Daschiniften zum Puten von Machinentheilen. Parrer zur Remobirung alter Kapellen. Kafter zum Reinigen von Grabfteinen. Auchte an Pferbegeschieren und weigen Pferden. Sauchte an Pferbegeschieren und weigen Pferden. Austreicher aum Geattmachen ber Wände. uftler gur Reinigung ihrer Baletten. Röchtunen gum Reimmaden von Ruchen-, Sinte

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

"Castoria empfehle ich, weil es ein ntes Mittel für Kinder ist und besser als ile anderen, die ich kenne." H. A. ARCHER, M. D., 111 So. Oxford St., Brooklyn, N. Y.

Castoria kurirt Kolik, Verstopfung, Magensäure, Diarrhoe, Aufstossen, Toutet Würmer, verleich Schlaf und beför-dert Verdauung. Onne schädliche Armeistoffe.

Frau F. Rleinfelbt, 249

Frau F. Rieinfeldt. 229 B. huron Str., if bon Rheumatismus burch Anwendung der Owen Bor-richtungen geheitt und ra-thet affen Kranken, die mit Kibenmatismus behaftet

fich an Dr. Dwen gu

## RHEUMATISMUS und andere Arankheiten

Dr. Owen Gleftrischen Seilmittel.

gran bon Riervosität und Edwäche ge-

28 Alice Place, Rordwest-Seite, sagt: Meine Fran ift erfreut über die auten Er-folge, die sie durch Owens

Herr Carl Reichel, ein fohr befannter Deutiche: Gde Archer und Thompson Abe., nabe 47. Str., wohn-haft, municht es zu veröffentlichen, bag ihn Dr. Owens elettrische heilverrichtungen von Brights Krantbeit und Rierenleiben befreite, nachdem ärztliche Behandlung ganglich vergeblich war.

Derr J. Schult, 3053 Aberbeen Etr. wohnhaft, forieb am 22. Marg 1894, bag fein Katarrh und huften-ansal, nachdem fech Merzie ihn vergeblich behandelten, endlich durch Owens elektrische Seilvorsichtungen für twurz beistigt fein

ulufer großer beuticher Katalog, welcher zahlreiche Dankföreiben wie die borher angeführten, sowie Abbitbungen und hreise unterer Heilabnarate enthält, ist unentgelitich zu haben in unterer Office. Konfultation ift frei und Kranke find eingeloben, vorzulbrechen. — Deutsch wird gesprochen. — Kommt und bott sich nähere Auskunft. Office-Stunden von 8 Uhr Worgens die 8 Uhr Abends, Sonntags von 10 die 12 Uhr Bornnitags. — Wir blieben auf jahrelange Erfahrung zurück.

THE OWEN ELECTRIC APPLIANCE CO. 201-211 State Street, Chicago, Ills.



#### WASHINGTON 63 RANDOLPH ST., INSTITUTE.

18119

CHICAGO, ILL.

Confultiet den alten Arzt. Der medicinische Boriteher grabuirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Brofesior, Bortrager, Autor und Spezialift in ber Behandlung und Beilung geheimer, nervofer und dromifder Rrantheis

Sen. Taufende von jungen Dannern rourden von einem frillzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieber hergeftellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Mathgeber für Mannbarteit wieder getgestellt und ge-

Lerlorene Mannbarkeit, nervöle Schwäche, Migbranch bes Spftems, erneigung gegen Sejenischaft, Gnergielofigfeit, frühzeitiger Verfall, Barteocele und Unvermögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendjünden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem lesten enigegen geht. Last Euch nicht durch falliche Scham ober Stolz abhalten, Eure schrecklichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmude Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Bustand, bis es zu spät war und der Tod sein Opser verlangte. Anftedende Brankheiten, wie Spubilis in allen ihren fchred-

annemende Frankheiten, lichen Stadien — ersien, zwieten und dritten; geschwurartige Affelte der Kehle, Rafe, Anogen und Aussichen der Haufen Gemenfluß, eitrige ober anstedende Ergiehungen, Striffuren, Cistiss und Orditis, folgen von Blohstellung und un-Behandlung für obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sosorige

Behandlung fur obige Krantgetten jo eingerichtet, das sie magt auem solvenge Linderung, sondern auch permanente Heitung sichert. Bedenket, wir garantiren S500.00 für sede geheime Krankheit zu be-zahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heisen. Alle Consultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpaat, daß sie keine Reugierde erweden und, weim genane Beschreibung bes Falles gegeben, per Expres zugeschidt; jedoch wird eine personliche Zusammentunft in allen Fällen vorgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abbs. Countags nur von 10-12 Uhr R.



Brivate. Chronische, Nervoie Leiden,

sowie alle Saute, Blut: und Geschlechtefrants geiten ab die schimmen Folgen ingendlicher aus-ichneitungen. Rervenschwäche, verlorene Man-keskraft und alle Francentrauffeiten werben er-bigerich von den flang etablitten beutigen Aerzten bes Wiegel meine Miegel bei folgreich von den lang etablirten beutigen Aersten bes tilinols Medical Dispensary behandelt und unter Gazentie für immer furirt. bll, bibfabw

Clektristät muß in den meisten Föllen angewandt werten, um eine völlige Kurg urzielen. Wir haden die größte eletriiche Batterte die Kalende. Unter Behandlungsbrieß ift febr billig.—Consultationen frei. Angewirtige werden briefitch behaubeit. — Sprechtunden: Bon 9 Uhr Morgens die 7 Uhr Abends: Conntags von 10 die 12. Abresse

Illinois Medical Dispensary,



bauernd wieber hergeftellt. Schwäche, Rervoff-tat, Rrafteverfall und alle Folgen bon In genbfünden, Ansichweifungen, lleberarbeitung it. ganglich und grint lich bejeitigt. Jebem Drmird die polle Rraft und Starte juruderftattet.

Einfaches, natür-Liches Berfahren, feine Magenmedicin. Ein Kehlschlag ift unmöglich. Buch mit Bengffen und Gebraucheanweifung wird per Boft frei verfandt. Man fcreibe an Dr. Hans Treskow, 822 Broadway, New York,

## Brüche geheilt!

Bas verbefferte slaftifde Bruchband ift bas einzice, beiches Tag und Racht mit Beguemlichfeit getragen tort, indem es ben Bruch and bei ber fürften Rörper bewegung guruchfalt und jeben Bruch beilt, Ratalog auf Berlangen frei nuegefandt. 254113

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor 12. Str., New York.





Rheumatismus, Unverbaulich tat, Ropfichmergen, Schmergen in ber Dagen: grube u. alle FranengrangBeiten unjehiba unter Garantie geheilt mit unferem unüber: trefflichen eleftrifchen Gurtel.



Rene Methobe. Alle Schmerzenspuntte fonnen erreicht werben. - Starfer, regulirbarer Strom; fein Spielzeug. Taufend ge-bolfen und hilft auch Euch. Atteite jur Anoffen. - Unfere Mergte befuchen Guch toftenfrei in Gurem Saufe.

Office: 600-2, 112-114 Dearborn Str. Office-Stunden von 9 Uhr Morg. bis 5 Uhr Abds. Conntags von 10 Worg. bis 12 Mittags. 100 fl



iellen Manner- und Franenleibe

Seid 3hr gefchlechtlich frant? Wenu so, will ich End das Rezent (berfiegelt borto-frei) eines einsachen Sausmuttels senden, welches nuch dont den Holgen den Gelöftbestellung in früher Ju-gend und geschlechtischen winsschweitungen in spätern Jahren Heite. Dies ist eine flacer Sellung für er-treme Necvosität, nächtliche Ergusse u. f. w. dei Alt-nich Jung. Schreidt heute, sugt Briefmarke dei. Koresse.

THOMAS SLATER, Box 800, Kalamazoo, Mich.

Dr. STEINBERG, 332 E NORTH AV., Cde Gubjon No.
Sprechtunden von 9-8 Uhr Nords. mmj
Har unbemittelte frei von 8-9 Uhr Morg.

Dr. SCHROEDER. anerfannt ber beste. guberfäsigfte Zahnarzi, fieb Milwaukes Aronus, nach Biblion ett. Firm Jähne Sinne sin und aufwärts. Sahne sine fanergloß gegogen. Jähne ohne Slatten. Gode und Guberfällung zum habben Preis und nachen freis und nach freisten garantirt. Sonntsags offen. Loui

## Verloven.

Don Senry Greviffe.

(Fortsetzung und Schluß.)

"Run, will fie?" fragte Berr Bréault, der durch all biefe Thorheiten ein wenig außer Faffung gebracht mar. Robert fah gang blaß aus, fagte aber nichts

hauchte Marcelle taum bor= "Sa," bar.

Robert athmete tief auf und hielt ihr beide Sande bin. "Meine liebe fleine Schülerin, Sie

haben einen fonderbaren Lehrer ge= babt. "Ginen guten Lehrer," fagte Mar=

"ber hoffentlich immer mein Lehrer bleiben wirb." Alle umarmten einander, boch mit

einemmal befreite fich Marcelle aus Den Urmen Tante Julies. "Aber mein Bater?" fagte fie. "Benn

er es nicht zugeben wollte?" Alles fab fich berblüfft an. Simon mar in ber That feiner von ben Denfchen, bie fich leicht berechnen laffen. Er war gang wohl fabig, einer Grille gu= lieb ober aus irgend welch' anbrem

Grunde feine Buftimmung ju berfagen. "3ch habe meinen befondern Bedanfagte Julius; "bas macht fcon fen. amei für heute, und bas ift gar nicht so wenig, in Anbetracht beffen, bak es Leute gibt, bie nur jebe Boche einen haben und das nicht immer! 3ch verftehe mich auf herrn Monfort, er muß überrafcht merben, ihr follt fcon feben!"

"3ch will ihm fchreiben," fagte Darcelle zögernd, "und Sie follten ihm auch fchreiben ...

"Alle?" fragte Julius laut auflachenb. "Mifo einen gemeinfamen Brief, ein richtiges Familiengirfular? Birtlich, bas macht fich nicht übel! Bei metnem Bebanten bleibe ich aber tropbem." "Wird Marcelle nun nicht mehr in

bie Benfion gurudgeben?" fragte Berr Breault, beffen ichmacher Beift fich mit eigenthumlicher Bahigfeit an Die Dinge feftklammerte, bie ihm am Bergen lagen.

"Doch, bis Gegenbefehl tommt," er= wiberte hochft murbevoll Tante Julie. "Was, jett auch noch?"

"Jest um fo mehr! Rönnen Gie gu= laffen, bag ein junges Mabchen....

Sie hatte wieber eine langere Erflärung abgegeben, wenn nicht Julius aleich beim ameiten Sake mit gefalte= ten Sanden bor ihr auf die Aniee ge= funten ware mit bem Rufe: "Im Ramen bon allem, was beilig ift, schicen Sie fie boch nicht heute fchon fort, geliebte Tante! Morgen, wenn es fein muß, aber nur nicht beute!"

Es ging amar gegen ihre Grunbfage. aber Zante Julie tonnte niemals jemand webe thun. Mis bie Buftimmung erlangt mar, fturgte Julius nach feinem Sute.

"Bo gebit Du bin?" fragte Julie. Er warf feine Urme windmühlen= artig um fich, legte ben Finger auf ben Mund gum Beichen bes Bebeimnifbollen und lief eilends babon, als hatte er Ungft, fein Cebeimnig felbft noch gu berrathen.

"Wo geht er bin?" fragte Rofa, bie plöglich unter ber Thur erichien.

Fraulein Julie machte eine Bemegung ber Bergweiflung aber bie biebere Dienerin fah fie fcon nicht mehr Genfternifche ftand. Marcelle ftutte fich mit ber Sand auf ben Gims und Robert blidte fie mit fo viel Zärtlich= feit und ruhigem Glud an, bag ihr Unblid eine mahreherzerquidung mar.

"Run," fagte Rofa, "was gefchieht jest? Beirathet man, ober heirathet man nicht?" "Man beirathet," antwortete Berr

Breault mit einem Schimmer feiner früheren Lebhaftigfeit, "und Gie be= reiten uns hoffentlich ein recht gutes Sochzeitseffen."

"Und wann foll benn biefe Sochzeit fein?" fragte fie Robert.

"Wir wiffen es noch gar nicht, meine gute Roja," antwortete ber junge Mann lächelnb: "man muß erft bie Buftimmung bes herrn Monfort abwarten."

"Des herrn Monfort? 3ch möchte nicht, bag er lange barauf marten liege, fonft follte er mich tennen lernen!" entgegnete Rofa brobenb.

"Rofa," bat Marcelle, "es ift boch mein Bater, und er hat mich gern. "Das beftreite ich nicht," fagte befanftigend die Röchin, "aber es mare boch eine sonberbare Liebe, wenn er Gie hindern wollte, nach Ihrer Art

gludlich zu werben." Julius tam in bem Mugenblid gu= rud, wo man bes Wartens mube, fich ohne ihn gu Tifch fegen wollte.

"Werben Gie jeben Tag fo fpat fommen?" fragte Rofa noch etwas aufgebracht.

"Rein, meine gute Rosa, dies ift eine Ausnahme," antwortete Julius gur Bermunberung aller mit ungepohnlicher Sanftmuth.

Als abgebedt war, gab fich bie ganze Befellschaft tiefem Rachbenten über ben Brief bin, ber ben Wiberftanb Monforts, auch ben unerwartetsten, bestegen follte. Tante Julie hielt Die Feber gliidlicherweise mar ber gebrochene Urm ber linte, ber übrigens jest nur noch etwas fteif war - und unter ihrer Mithilfe tam ein überzeugenber Sag'um ben andern mit folder Beschwindigkeit und Ueberfülle auf's Ba= pier, baß balb ein halbes Dugend Blat-

ter bamit bebedt mar. "Niemals wird er all bas lefen!" nedte Julius. "Ich erlaube mir gu bemerten, meine verehrtefte Sante baß, wenn wir ihn langweilen, er uns fofort gum Teufel ichiden wirb, ohne erft gu Enbe gu lefen, und ba Ihre Ginleitung ungleich länger ift als 3hr Bortrag...

"Julius!" rief Tante Julie ftreng; allein ihr Reffe ließ fich nicht fo leicht einschüchtern, fonbern fonitt allerlei brollige Gefichter, bag alle in Gelächter

ausbrachen. "Go fchreibe felbft," fagte bie Zante würdevoll, indem fie ihren ernfthaften Ion festzuhalten fuchte, "mache es recht gut. ba Du andre fo gut fritifiren tannft.

"Ich?" fragte Julius mit einem un= schuldigen Gesicht. "Ich bin für turze, flare Sage.... ich tonnte es niemals. Doch berfuchen wir es immerhin."

Man machte, fich wieber an bas Wert, und balb nach fünf Uhr tam ber Brief fort, begleitet bon ben beften Bunfchen ber gangen Familie und ben Seufzern Marcelles, Die nicht gu hoffen magte, und beren Berg boch gum himmel empor ftrebte, wie eine Lerche.

Früh am andern Morgen fah Marcelle nach ihren Rofen, und fünf Di= nuten später war auch Robert schon an ihrer Seite mit ber Baumicheere und bem Rorbchen für bie Abfalle. Rach= bem ber Garten geordnet war, tam bie Poft, man las bie Zeitungen, und end= lich begab man sich zum Frühftück.

Julius hatte fich an Diefem Tage erft flüchtig bliden laffen. Allem nach war er gerftreut und bermochte nicht ruhig auf einem Plage gu bleiben. Doch fette er fich mit ben anbern gu Tifch, aber als er bie Glode am Thorchen flingeln borte, fuhr er auf und fturgte mit folder haft gum Fenfter hinaus, daß Frautein Julie wie berfteinert bafaß.

Rach ein paar Minuten fam er auf anftändigerem Wege wieder herein und hielt ein blaues Papier in ber Sand.

"Ich habe Ihnen schon mitgetheilt," fagte er, "baß ich bie furgen Gage beborguge, aber Gie haben vielleicht feine Uhnung Davon, bag ich biefe Bevor= gugung bis gu ihren augerften Grengen getrieben habe. D Macht ber Gleftrigitat! D Allgewalt meines Gebantens! Laufchet, ihr Sterbliche, auf ben Inhalt Diefer Schriftstude bon unvergleichlichem Intereffe:

"Paris, 5. Juli, 12 Uhr. Simon Monfort, New York, Broadwan, Nr. 6. Mollen Sie Robert Breault Marcelles Sand bewilligen? Gilig. Untwort bezahlt."

"New Yort, 6. Juli, 6 Uhr Morgens. Julius Breault, Paris, Pom= peftraße, 108. Sand bewilligt, reife nach Franfreich, erwartet mich." Robert warf feine Gerviette meg

und flog feinem Bruber um ben Sals. "Das ift ber Bortheil, wenn man einen Sparpfennig hat, und bas Ber= gnugen, bas aus fo etwas erwächft, ift gewiß nicht gu theuer ertauft. Der unterfeeische Telegraph ift eine herr-

liche Erfindung." Niemand hatte etwas bagegen ein= aumenden.

Monfort tam, und feine Begenwart war allen eine Freude. Much er hatte mahrend feiner Momefenheit viel gelitten. Die Ginfamteit hatte ihn fruber piel meniger bebriidt, als er fich berlaffen glaubte, aber mit einer milberen Gefinnung fehrte auch bas Berlangen nach Liebe bei ihm ein. Das ftille Glud feines Rinbes, bie gaftliche Begrußung bei Breaults goffen Balfam auf fein Berg, beffen mobithatige Ginwirtung er bis jum Schluß feines Lebens berfpurte.

herr Breault und Monfort batten um ihrer Entel willen eiferfüchtig aufeinander werben fonnen, und Dies mare bann bie einzige biiftere Bolte in ihrem Glud gemefen, allein ber gutige Simmel hatte Marcelle zwei Rna= an. Ihre Blide waren auf bem jun- ben gefdidt, fomit fonnte fich jeber Milmautee und Afhland Abe., ju bergen Baare haften geblieben, bas in ber einen babon außerfeben, ben er nach Rraften vergieht; gludlichermeife ift Julius ba, ber bie Burichchen im Noth-

fall auszanken tann. Rofa hat jest vollftandig weifes Saar, aber fie ift gefund und wird ihre hundert Sahre noch erreichen; und Frau Salin fungirt als Ergieherin bei Marcelles Rinbern.

#### Lotalbericht.

Schnitt ihr die Bopfe ab.

Mis geftern Abend bie 10 Jahre alte Carry Thompson die Treppe ber Soch= bahnftation an Milwautee Abe. und LeavittStr.heraufschritt,fclich fich ein gutgefleibeter Mann an bas Mabchen beran und ichnitt ihm mit einer Schee= re beibe Gretchen-Bopfe ab. Der feige Buriche entfam leiber.



Beethoven, Bismard, Wellington,

ungahlige Ronige und Roniginnen, faft alle großen Beifter, welche feit Jahrhunberten bem Lauf ber Dinge die beftim. mende Richtung vorgezeichnet haben, ha-ben in Rarlebad Genefung von Rrantbeiten nub forperlichen Leiden gefucht und gefunden. Gelbft in unferem Beitalter bes Dampfes und ber Gleftrigitat fann es nicht Beber ermöglichen, nach Rarlebad zu reifen, aber Jebermann fann mit geringem Roftenaufwand die Wohlthaten von Rarisbad mittelft bes Rarisbaber Sprindelmaffers oder bes Rarlebader Sprudelfalges, bas aus der Sprudel. quelle abgebampft ift, ju Baufe ge-

Der achte Rarisbader Sprudel ift ein natürliches Beilmittel, welches bei allen Störungen Des Magens, ber Rieren und ber Gingeweibe, bei anhaltenber Bartleis bigfeit, gichtischen und rheumatischen Affeftionen ftet & feine beilenbe Rraft bewährt. Dan febe barauf, ben achten Urtifel gu erhalten, welcher bas Giegel ber Stadt Rarisbad und den Ramene. ang "Eiener & Denbelfon Co., Alleinige Agenten, Rem Dort", auf jeber Flafche haben muß.

Fefte und Bergnügungen.

Schweiger Klub Chicago

Beite Abend, ben 16 Por., feiert ber Schweigerclub Chicago in Brands Salle, Ede Clart und Erie Gtr., fein 15jähriges Stiftungsfeft. Trogbem ber Berein bon Anfang an mit allen mog= lichen Schwierigfeiten gu tampfen hat te und infolge heftiger Unfechtungen icon ber ganglichen Auflöfung nabe. war, bat er fein Schifflein immer wieber fiegreich aus bem größten Sturme ficheres Fahrmaffer gerettet und fteht jest auf ficherem Grunde als ber ftartite ber hiefigen Schweigerbereine ba. Die Arrangements für bas bebor= ftebenbe Feft maren icon feit Bochen im Bange, und ba nur erprobte und erfahrene Mitglieder in's Romite gemablt murben, fo ift an einem burchfchlagenben Erfolge nicht zu zweifeln, jumal auch ber Grutli-Dannerchor, bet Schweizer-Mannerchor und ber Schweizer = Turnberein ihre Mitmir= tung zugefagt haben.

Bu bemerten ift noch, bag jeber Befucher ein prachtvoll ausgestattetes Couvenir als Gefchent erhalt. Für ein gutes Mbenbeffen und ausgezeichnete Betrante ift felbftberftanblich beftens geforgt, auch wird Brof. Freis berühm= tes Orchefter für "Firft-Clag"= Zang= mufit Gorge tragen. Unfang pragts 8 Uhr Abends.

Schauturnen, Kongert und Ball.

Mit regem Gifer ift an ben Bor= bereitungen für bas große Schautur= nen gearbeitet worben, welches ber Turnberein "Lincoln" morgen, Conn= tag, ben 17. Robbr., in feiner Salle, Gde Diverfen Blob. und Cheffielb Mbe., gu beranftalten beabfichtigt. Un ben Turnübungen werben fich fammt= liche Mabchen= und Damenflaffen, bie Altiben, bie Altersriege und bie ber= fchiebenen Anabentlaffen betheiligen. Aufterbem wird ber Late Biem-Mannerchor einige feiner beften Lieber gum Bortrag bringen, mabrend ein gemuths liches Tangfrangden bie vielberfprechende Festlichteit jum Abschluß bringen foll. Das turnerifche Brogramm bietet eine reiche Abwechfelung ber ber= Schiebenartigften Uebungen, unter benen wir hier nur bie folgenden berborheben wollen: Turnen an ber magerechten Leiter, Stabreigen, Turnen an ber Bippe, Uebungen am Sprungfeil. Santelübungen, Turnen am Geitpferb, Taugieben. Der Beginn bes Weftes ift auf 3 Uhr Rachmittags angesett worden.

Logen-Jubilaum.

Um 25. November feiert bie Berber-Loge No. 669, A. F. und A. M., ihr 25jahriges Stiftungsfeft, mofür jest icon die umfaffenbften Borbereitun= gen getroffen merben. Die Jubilaums= feier findet, unter Theilnahme bes ge= fammten beutschen Freimaurerthums Chicagos, in ber Apollo-Salle ftatt, und auch bie Großbeamten bes Dr= bens baben bereits jugefagt, bas Weft mit ihrer Gegenwart beehren zu wol=

herr David Braun, ber Altmeifter ber Loge, wird bie Feftrebe halten.

freier Sangerbund. Gin feltener mufitalifder Genuf fteht ben vielen Freunden bes "Freien Sängerbundes" aus Unlag bes großen Herbst-Konzertes bevor, das diefer ftrebfame und allbeliebte Befangverein am morgigen Conntage, ben 17. Ro= bember, in Schoenhofens Salle, Gde anftalten beabfichtigt. Das Programm ift ein fehr reichhaltiges und wird in feiner Durchführung bie gablreich gu erwartenben Gafte jebenfalls auf's Befte gufriebenftellen. Mls eine befonbere Attrattion durfte fich die Mitwir fung bes Damenchors "Flora", fowie ber in Aussicht gestellte frohliche Ball erweifen, welcher bas Weft gum 216: fchluß bringen foll. Mue Gangerbruber, Freunde und Gonner ber beiben Bereine find berglichft gur Theilnahme

tigt jeben Sanger gu freiem Gintritt. Mene Centonia-Loge.

eingelaben. Die Rontrollfarte berech-

In ber Arbeiter-Balle, Ede 12. unb Baller Str., wird heute, am Samftag Abend, Die "Neu-Teutonia-Loge Ro. 1952, R. & Q. of S.", ihren erften großen Ball abhalten, auf bem es ficherlich höchft gemuthlich und bergnügt gugeben wird. Das Arrange= ments-Romite labet au goblreichem Befuch ein und garantirt allen Feft= gaften einige genuftreiche Stunben. Das Billet toftet 25 Cents pro Berjon.

Deutsche Bolfstheater.

Schaumberg Schindlers Gefellichaft. In ben biefigen beutschen Boltstheatern werben morgen, am Sonn= tag Abend, ben 17. Robember, bie folgenben Stude gur Aufführung gelangen: Schaumberg=Schinblers Gefellichaft

- Aurora Turnhalle: Das wirtungsvolle Senfations = Schaufpiel "Die Blinbe von Baris" mit großartiger Musftattung und portrefflicher Rollen= befegung. Die gabireich abgehaltenen Broben laffen auch biesmal wieber auf ein flottes Bufammenfpiel fchliegen .-In Müllers Salle wird zum erften Male "Balbteufel", Boffe mit Gefang und Zang, bon Mannftabt, über bie Bretter geben. "Waldteufel" ift eines ber beften Produtte biefes überaus fruchtbaren Boffenbichters, bas gange Stud boll fprubelnben Sumors, mit überaus tomifch gezeichneten Charatteren und außerft braftifchen Gituationen. Die Sauptrollen find mit ben Soubretten Marie und Johanna Schaumberg, fowie mit ben Romitern Schlemm und Schmit befest.

Gubfeite Thalia-Theater (Wormfer'fche Germania Truppe). an State, nahe 40. Str.: Das allbeliebte Bolfsschauspiel "Die beiben Waifen", wobei fammtliche Rrafte ber Gefellicafi mitwirfen werben. Much bas Benfel's fche Theaterorchefter wird wieber ein hochintereffanies Zwischenatispro-gramm, mit einem Glodensolo als den, Saut, Alexanderen, nervhle Schwaften beiten, nervhle Schwaften beiten, verble Schwaften, Dent, Alexanderen, nervhle Schwaften, Saut, Alexanderen, unterteibstrautzeiten.

hauptnummer, gur Durchführung bringen

Abollo-Theater (Direttor Morib hahn, Musitdirigent Profesior Barts fn): hier ift wieber eine Novität, be titelt: "Gin Ginbruch in Alt-Wien" nach einer alten Gefangspoffe bon 30 hann Reftron neu bearbeitet, gue Mufführung angefündigt. Gine besonbere Attraftion wird bie Borftellung burch bas Auftreten bes ausgezeichneten Charafterfomifers. Berrn Tanbl Bauer, früher am f. f. Rarl-Theater in Wien, erhalten, ber fpegiell für bie-

fes Stiid als Baft gewonnen ift. Much

herr Abolf Rraug wird gum erften

Male bei biefer Belegenheit im Apollo=

Theater mitmirten. Loefflers Theater (Soziale Turnhalle): "Die Regimentstochter", tomiiche Oper bon Donigetti, ein allegeit jugfräftiges Stud, bas auf bie Lach= musteln ber Befucher eine unwiderfteh: liche Wirfung ausübt. Direttor Loeff= ler hat für Diefe Aufführung groß: artige neue Roftume anfertigen laffen, fo bag bie Musftattung genau ber Beit und bem Charafter bes Bertes entfpricht. Die Rollenbefegung ift eine portreffliche. Mugerbem ift für biefe Borftellung eine gange Ungabl bon Berren für Die Solbatenchore engagirt und auf's Befte einftubirt morben.

Freibergs Opernhaus, an ber 22. nahe State Str.: In biefem Theater wird auf allgemeinen Bunfch bas urtomische Luftspiel "Ibas Ibee", ober Ber weiß, wie bas noch fommt", bon Anton Anno, gur Darftellung gelangen. Die Lieblinge bes Bublifums. Die Damen Lange, Rothweiler und Bennold, fowie die Berren Sahmann, Roland und Gundlach haben bie Sauptpartien inne. Muf bie Infgeni= rung und Musftattung ift große Gorgfalt vermenbet worben.

Borbers Balle (Direttor Robert Bepner): "Der Sppnotifeur", ein allgemein beliebtes Boltsftud, bas ficher= ich auch biesmal feine Zugkraft bemahren wird. Die Befegung ber gahlreichen bantbaren Rollen mit ben beften Rraften ber Gefellichaft und Die gebiegene Infgenirung fichern ber Mufführung einen glangenben Er=

#### Gie follen gablen.

Dem Stadt-Ginnehmer Maas, ber s fich angelegen fein läßt, Die berichie= benen Ligensbestimmungen, welche in bem ftadtifchen Gefegbuch gu finden find, auch wirtlich burchzuführen, tommt nach bem frangofischen Sprich= wort "beim Gffen ber Appetit". Er hat bie ftabtischen Ligens=Ginnahmen ichon unter ber alten Ordnung der Dinge bebeutend erhöht, aber er fieht Raum für Berbefferungen". fommenben Montag wird er ben Stadtrath erfuchen laffen, ben Apothefern eine Schantsteuer von \$250 aufzuerlegen. herr Maas fagt, er habe nach eingehender Prufung ber thatfächlichen Berhältniffe Die Uebergeugung gewonnen, bag bie Berechtig= feit gegen bie Wirthe eine berartige Befteuerung ber jum Theil fehr be= triebfamen Ronfurreng erheifche. Much ben Flaschenbierhandlern will Berr Maas ben Beichäftsbetrieb burch Muf= erlegung einer entsprechenben Steuer für bie Folge weniger ergiebig ju machen berfuchen, und fchlieflich hat er mit feinem Affiftenten Smith einen Plan ausgehecht, welcher es ben Strafenbahn-Befellichaften in Bufunft unmöglich machen foll, ber Stabt bie Abgaben für eine größere ober ge= ringere Ungahl ihrer Waggons porquenthalten. Die Gingelheiten biefes Rlanes halten bie beiben Erfinder por= läufig noch gebeim.

## Würze der Geiundheit

3ft die Bürge von Cotofuet. Damit bereitete ober barin gebra= tene Speisen schmeden nicht wie gewöhnliche Speifen.

Bringt eine neue Burge in Die Rochtunft- eine garte Burge die Bürge ber Befundheit.

Jeber Ganbler offerirt es

Swift's volltommenes Backfett

Gud in Gimern, wie Schmalg. Swift and Company, Chicago

Emwache, nervoje Berfonen, genalt von Gewissensbissen und ihlechten Träumen, gepeinigt von Bewissensen und Nobischmerzen, Errötben, Zittern, berzflopfen, Unentschlossenkeit, Trübinn und erschapfenden Ausfüssen, erzaben aus dem "Augendfreute", auf welch" einsache, dialge Weise Beichlechtekrankbeiten und Bolgend der Jugendstünden gehellt nich die volle Geinrabeit und der Frahlum wiedererlangt werden können. — Ganz meus beilderfaben und neue Keidzumen zeher sein eigener Arzt. Schieft 25 Cents in Stamps und Ihr bekommt das Buch verliegelt und ber "Verioat Klinik ind Dispensary," 25 West II. Etc., Kew Borl, R. D.

Dr. H. C. WELCKER. deutscher Ungen- und Ohrenargt. Sprechftunden: 34 Washington Str., 10 bis 2 Uhr. 463 E. North Ave., 3 bil 4 libr.

DR. P. EHLERS, 108 Belle Str., nahr Chie Str.

Speise und Merpen.

Einige von einem Argte mitgetheilte Thate jaden über unjere Berdanungs-Organe und was die Rerven bamit gu thun haben.

Unfere zwei Merven-Syfteme. Wie Magen, Leber und Mieren . Krantheiten pon den Merven abhängig find.

Bir haben gwei Rerben-Spfteme, nicht

Wenn une ber Argt erflart, daß unfer Rerben-Spften "außer Ordnung fei", welches meint er alsdaun? Er meint bas "Cerebro Spinal" Spftem, bas Spftem, welches fich bon bem Gehirn aus innerhalb bes Rudgrats Augerdem giebt es noch ein ameites Rer-

welches er jeboch nicht viel ftudirt. Daffelbe wird bas "Sympathetic" Das "Cerebro-Spinal" mird pon bem Gehirn controlirt. Wenn wir einen Arm er-beben wollen, fo fignalifirt bas Behirn bem

Rerb, dies ju thun und berfelbe bewegt bie Mustel. Das "Cerebro - Spinal" - Suftem controlirt alle fre iwilligen Bewegungen. Das sympathetische System in thatsächich vollkommen unabhängig. Tasselbe arbeitet von selbst und wird nicht von dem Gehirn angeregt. Es controlir: unfer Athmen, un. fere Berbauung, unjeren Bergichlag u. f. m. überhaupt alle unfere unfreiwilligen

Bewegungen, Wenn der Wiagen erfrantt ift, mas thut ber Mrzt gewöhnlich? Er giebt uns irgend eine Magen-Medigin. Died ift nun aller dings gut genug, aber ist es auch das beste? Birtt eine solche Redigin auch auf die Burgel des Uebels ein?

Bas macht den Magen frant? Bas verhindert bessen Scinndsein. Es muß diesenige Kraft sein, welche ihn in geinndem Buftande bearbeitet: das funtpathetifche Rer-3ft bas immpathetifche Rerven-Snftem ge-

fund, wie tann ba ber Magen frant jein, wenn feine gange Thatigfeit von ben fum-pathetifchen Berben controlirt wird? Wenn bas fympathetliche Rerven Suftem erfrauft ift, wie tann ba ber Magen grinnd fein? Bas nothwendig ift, das ift ein Wieder-heriteller für Die immpathetischen Merven. Diejelben Grinde gelten auch fur Leber-

und Rieren-Rrantheiten, Sergfebler zc. Der Gehler moderner Mediginen ift, bag felben nicht auf Die 28 urgel einer Rrantheit einwirfen. Diefelben lindern mohl, curiren jedoch nicht. Linderung ift bem Leibenden willfommen, ift jedoch nicht der allei-nige Bwed des Gebranche von Medigin. Wenn wir uns beffen ftets erinnern wollten, fo mare es ber Menichheit bon großem Ruben. Das Saupt-Mertmal, welches Dr. Schoop's Wiederherfteller von allen anderen Mediginen untericheidet, einerlei, ob biefelben bom Argt verordnet ober per glaiche verlauft werden, ift gerade diefes, daß berfelbe nicht

Die Thatfache, bag berfelbe curirt und awar grundlich curirt, ift genügend fir Dr. Schoop und foute auch genügend fein für ber

Daß bas immrathetifde Rerben - Guftem bie Burgel aller Rrantheiten unferer inneren Organe ift, ftebt außer Frage. Ebenjo ficher bağ Dr. Choop's Biederherfteller bie Benn biefelben wieder hergestellt find, fo fund fie auch gejund, und wenn Diefelben fund find, fo fann weber ber Magen, bie Leber oder Die Rieren frant fein.

Es giebt Rerven Debiginen, welche bertauft werden gur Linderung ber Rerben. Sie alle find nur milbernde Erante und geoder zweiten Dofis Linderung. Diefelben find fur bas Cerebro - Spinal - Suftem beftimmt und tonnen feinen Ginfluß auf ben Magen, die Leber oder die Rieren ausuben.

Bas Dr. Schoop's Bieberherfieller thun wird, ift bies: Er wird ichlieglich Un-verdanlichteit in allen ihren Graben, Leber-Beichwerben und Rierenfrantheiten aller Art curiren und zwar burch Bieberherftellung ber innbathetischen Rerben, ber eigentliche Sis Der Aranfheit, Daß Dies auf Bahrheit berubt, wird von Taufenden gefunder und fraftiger Berfonen bezeugt, welche borbem Opfer biefer

Ein Buch, Begweifer gur Gefundheit" welches nahere Einzelheiten enthalt, nebft Broben werden auf Berlangen frei verfandt. Man adreffire Dr. C. 3. Schoop, h 404,

Reine Furcht mehr vor dem Stuhle



lo Mrogent Discount werden, allen Bithfliedern der Arbeiter-Unions und ihren Familien erlaubt. Jahne auszieben fret, wenn andere Arbeit gethen wird. Wir geben \$1000, wenn Jemandumit unferen Breifen und Arbeit fonfurriren fann. Gold-Fällung 30c aufwärts. Dien Abends und Somntags. Sprecht vor und Ihr werdet Alles finden wie annonciet.

NEW YORK DENTAL PARLORS, 182 State Str. Tel. Main 2895. Rommt und last Euch früh Morgens Guere Zähns ausziehen und geht Abends mit neuen nach Saufe. — Bolles Gebiß to.

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE.

Ste Fifth AVE., Ecke Kandolph, Zimmer 211.
Die Kerzie biefer Auftalt find erlahren benische Genicke Diensiniffen und betrocken et als eine Stre. hier leidendem Mitmenschen so sienen als möglich von ihren Gedrecken und vollen. Gin beiten gentolich unter Gedrecken und weiten ber Mitmen, Fraues leiden und Rentieunationsklosungen Senaturites und Dercation, dans transfecten, Folgen von Geldstellen und Verleiten zu Annatanische Leiden und Selbstelle die Verenteuren, für erderen Gestelle der der Verleiten der Verleiten zu Annatanische in under Beiten der Verleiten zu Konstutiert und Bevor In unser Verbattelt. Wenn nöttig blacken wir Antenten und Verleiten zu der Verleiten zu Annatanischen der Unter Verleiten der Verleiten der Verleiten der Unter Verleiten der Verleiten 66 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.

nase Unterfudung ben Magen und Andeffung Gigiern får afte Bildingel ber Sebtraft. Roufullind begigtigt derre Augen. BORSCH, 103 Abams Sir., grgenüber Bolt-Office.

frei für Rhenmalismusleidende! Menn Sie au Rhumatismus leiben, schreidt mite, nb ich sende unentgellich ein Backet best wundersaus-en Di-tiels, welches mid und biele andere beilte, elbft eute. die 30 Indre mit Abeumatismus Lehaftet wa-Es beilte auch einen Apothefer, ber 22 Jahre blich botterte. Man abreifire:

JOHN A. SMITH, Spfååffim Dep't B. Milwaukee, Wis. Dr. J. KUEHN,

(friter Miffiteng-Argt in Berlin)



159 &, Glarf Str..... Chicaga, . . . Fette Lente . . . Bart Chefity Silen beiminbern Gwer Cewickt um 15 Bib. per Monal. Reine Dungertur, Faiten aben Eguben. Reine Experiment, bofitbe Jeilung, Gegen Eppertofret berightt. Gingelbeiten horingeling. 3plj PARK REMEDY CO., Beston, Mass. (Original=Rorreiponbong ber "Abendpoft".)

#### Rew.Porter Blaudereien.

Unfere Damen mieber Baberemstp:toll. - Der große Ignat und die hyfterischen Frauen. — Bom "Les beweib" in Rew York. — Ihr Thun und Treiben wird immer standalöser. — Kommt Rellie Bly wieber ?

New York, 14. Nov. 1895.

MIS es bieß, baß Paberemsti aber= mals nach Amerita tommen würde, be= mächtigte fich feiner hiefigen Berehre= rinnen eine fieberhafte Aufregung, benn bie Zeitungen hatten fcon lange borher bie entsetliche Nachricht ge= bracht, bag ber große Birtuofe feine ichonen rothen Saare berloren hatte. Paderemsti ohne Saare - ein grau= enhafter Gebante! Als ber Abgott un= ferer Damen baber bom Dampfer an's Land ftieg, fand er fich bon gahlreichen Wertreterinnen bes iconen Geschlechts umringt, welche begierig waren, fich perfonlich von bem Borbanbenfein ober Micht-Borhandensein ber bezaubern= ben Löwenmähne ju überzeugen. Und fiehe ba - er hatte fie noch. 3mar waren bie Saare nicht mehr fo lang wie früher, aber noch immer üppig ge= nug, um Frauenhergen gu beftriden. Boshafte Menfchen behaupten, ber große Ignat - wie fann ein be= rühmter Rünftler übrigens Ignat bei= Ben? - habe ausnahmsweise einem Barbier 'mal Etwas zu verdienen ge= geben, nur um genügenb Saare für feine Berehreinnen zu haben, welche bie Saare als Undenten wünschen. Es gibt aber noch viel boshaftere Men= ichen, welche es allen Leuten ergablen, bag Paberemsti ftets eine gemiffe Quantität rothen Saares mit fich führe, bas er bon Saarichneibefunft= Iern gur Bertheilung an icone Babe= remsti-Schwärmerinnen faufe. Was natürlich in bas Reich ber Fabel gu

bermeisen ift. Thatfache bleibt, bag ber Rünftler wieberum Triumphe feiert und ber Selb bes Tages ift, bor Allem bei ben Damen. Die letteren find eine mahre Plage für ihn und bon einer Aufbring= lichfeit, welche bem Ungebeteten gerabegu läftig fein muß. Man über= schüttet ihn formlich mit buftenben Briefchen und mit außerlefenen Blu= Die Mehrzahl ber Närrinnen find felbstverftandlich junge Mabchen. Aber bedenklicher find die Gefühlsdu= feleien ber hniterischen Frauen, welche nicht fo leicht abguschütteln find. Gine ber letteren hatte ben Rünftler bei feinem letten Bierfein beinahe in ernstliche Ungelegenheiten gebracht. Ihre Briefe murben immer gartlicher, ihre Blumen immer kostbarer und zus lett bat fie fogar um ein Stellbichein, obwohl fie verheirathet und bie Frau eines angesehenen Geschäftsmannes war. Und babei beging fie noch bie Untlugheit, alle biefe Beichen ihrer Bernarrtheit bem Gefeierten burch ihren Diener zu überfenden.

Um einen Stanbal gu bermeiben, blieb Paberewsfis Manager nichts Un= beres übrig, als ber Dame, welche je= bes Rongert besuchte, ben Gintritt gu berweigern und fie zu erfuchen, fich ihr Gelb an ber Raffe wiedergeben gu laffen. Es fam gu einer unliebfamen Szene, aber es half tropbem. Die tolle Paberemsti=Schwarmerin tam nicht

Dergleichen Vorkommniffe find übrigens häufiger, als man glaubt. In Diefer Urt bon hnfterischen Frauen haben wir eine gang neue Erscheinung unferes gefellichaftlichen Lebens bor uns, welche jest noch wenig beachtet ift, aber ben intimen Rennern unferer Berhältniffe ichon feit langerer Beit befannt ift. Es ift bies eine gang be= ftimmte Rlaffe bon Frauen unferer reichen Rreise, welche in ihrer Urt ungefähr baffelbe find, wie unfere Le= bemanner. Gleich ben letteren führen biese Lebeweiber, wie man fie fehr wohl mennen tonnte, ein ebenfo faules, wie gugellofes Leben. Gine ge= funde Beschäftigung, welche fie for= perlich und geiftig frifch erhalt, tennen fie nicht. Rinder haben fie entweder gar feine, weil ihnen bas als ein überwundener Standpunkt ober eine fatale Unbequemlichteit ericeint. Dber wenn fie welche haben, überlaffen fie bie bedauernswerthen Geschöpfe lieblo= fen Gouvernanten und Sauslehrern. Der Mann eriftirt für fie überhaupt nur als bas befannte "Efelein ftrede Dich" aus bem Märchen, bas auf Rommando Saufen Golbes bon fich geben muß, bamit bie herrin bes Saufes fich ihrem trägen Genuglebn bin= geben fann.

Diefe Lebeweiber fennen bemgemäß nur einen Dafeinszwed, fich zu amufiren, und ba bie harmloferen Bergnügungen für fie ichon lange feinen Reiz mehr haben, fo geben fie ben ge= fährlicheren nach bes größeren Rer= benreiges halber, welche fie ausüben. Die bedauernswerthe Gelbftanbigfeit ber thpischen Amerikanerin befonders in diesen Rreisen gestattet ihr bas voll= tommen. Sie ift nach ihrer Auffaf= fung Niemanbem, bem Manne in alderlegten Linie, Rechenschaft über ihr Thun und Treiben ichulbig. Go berfällt fie bolltommener Bugellofigfeit. Sie wird moralifch völlig haltlos und gestattet fich Freiheiten, welche jeben Augenblid einen Chescheidungsprozeß mach fich ziehen können.

Erft neulich wieber hob sich Schleier, welcher für gewöhnlich bie Schliche bes Lebeweibes ben Mugen bes großen Bublitums berbullt, und geigte uns bas gefährliche Beschöpf in feiner mahren Geftalt. Es mar gelegentlich eines Scheidungsprozesfes. Durch ir= gend welche juriftifchen Manover ge= langte verhältnigmäßig wenig von bem fenfationellen Brogeg in bie Beitungen. Der Bufall aber wollte es, Daß mir bie gange Geschichte ber Belbin in allen ihren Gingelheiten befannt mar. Die lettere fannte feinen fconeren Beitbertreib, als jungen Schaufpielern

pünktlich jeden Abend nach ber Bor= ftellung tam fie in einem eleganten Bagen am Bühnen-Gingang borge= fahren, nahm ben jungen Mann in ben Wagen und entführte ihn nach allerlei Bergnügungspläten, wo es hoch her= ging. Die Untoften beftritt fie allein. Die Rollen bon Mann und Weib ma= ren hier alfo bollig bertaufcht. Welch' ein Stoff für einen frangofifchen Dra= matiter ober einen Subermann. Und zugleich mas für ein prachtvolles Waf= fer auf bie Degenerations=Mühle et= nes Mar Nordau - um mich gewählt

auszubrücken. Und folder Eriftengen gibt es in unferen fogenannten "tonangebenden" Rreisen noch unendlich mehr. Dan bente nur an bie jungften Stanbale im Saufe Banberbilt, Aftor und anderen Saufern. Rur ber allergeringfte Theil ber Thatfachen bringt je an bie Deffentlichteit. Gewöhnlich fpielen fich biefe pitanten Tragobien im Stillen ab und endigen mit ber fchleunigen Abreife ber Mitwirkenben. Aber wenn alle Diejenigen berreifen murben, welche es eigentlich follten, bann gabe es feine Subffribenten für ben' erften Rang bes "Metropolitan Opera Soufe". \* \* \*

Much Rellie Bln. Die weitberüchtigte

Journaliftin und Reporterin ber

"World", jegige unglüdlich verheira= thete Mrs. Geaman, icheint gu bieten Lebeweibern ju gehören. 3ch fagte unglüdlich berheirathet, benn in Der That scheint es mit ihrem Cheglud fcon wieber borbei gu fein. Diefer Tage figurirte bie junge Dame "mit ber ungeheuren Unverfrorenheit" als Mittelpunkt einer fatalen Szene in einem Polizeigericht. Auch fie mar mit einem jungen Mann, nicht Dir. Seaman, in einem "Cab" fpagteren gefahren, gefolgt bon einem Bribat= Detettip ihres Mannes in einem anderen Wagen. Diefe "Frechheit" ihres Mannes emporte bie "Gefnechtete" alle Amerikanerinnen, bon benen ber Mann Pflichten gegen fich berlangt, find "gefnechtet" - bermagen, bag fie ben Detettiv verhaften ließ. Der Rich= ter war jeboch nicht von ber alltäglichen Bantoffelbelbenhaftigteit unfererDan= ner, welche tangen, wie unfere Frauen pfeifen, fonbern entlieft ben Detettib, worauf die holde Rellie "mit ber un= geheuren Unverfrorenheit" als vor= nehme Dame, bie fie ja felbstrebenb mar, ift und ewig fein wird, bem De= tettib mit Reile brobte.

Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß bies nur bie einlet= tenben Schritte gur Rudfehr Rellies in eine gemiffe Gorte bon Journaliftit find. Da gehört fie auch hin und nicht in bie Ghe. Es ift etwas faul im Staate Danemart - fein 3meifel, wir haben es herrlich weit gebracht mit unferer 3bee bon ber weitgehenbften perfonlichen Freiheit bes Individuums und mit ber gangen Frauen = Emangt= pation. Aber wir werben es noch viel weiter bringen, benn befonbers unfere "borgeschrittenen" Frauen find nur gu fehr geneigt, unter perfonlicher Freiheit perfonliche. Zügellofigfeit gu ber= fteben. Wir haben bas einer gewiffen Rlaffe bon Beiberrechtlern gu berban= fen und jener Rlaffe bon Mannern, welche infolge mangelhafter Bilbung hea Annfes und des Gemuiths der meibe lichen Entartung noch Beifall flatschen. Qui vivra verra! 5. Urban.

#### Ginen Fall bon Blutübertragung theilte in ber letten Sigung ber Ber-

liner- medizinischen Gefellschaft Pro=

feffor Emalb mit. Gin 32jahriger

Mann war, von New York tommend, in einem Berliner Gafthofe abgeftie= gen. Er hatte ichon mahrend ber Gee= reife ftarte Ericheinungen bon Schmäche und Blutarmuth gezeigt, bie fich gleich am Tage nach feiner Untunft hier bebentlich fteigerten. Der Rrante antwortete auf Unrufen nur noch trä= ge und zögernd, fah außerft blaß aus und hatte einen taum noch fühlbaren Buls. Er murbe beshalb in eine Un= stalt gebracht. Dort fteigerte fich trop Ginfprigung bon Rampher und Un= wendung anderer Reizmittel ber Schwächezustand berart, daß Emald gu ber "Transfusion" als bem letten Bufluchtsmittel fcritt. Ungefähr 100 Rubifgentimeter Blut, bem Ror= per ber Frau bes Rranten entnommen murben in einem fteilen Glasaefaß burch Schlagen, mit Stäben bon bem Fibrin befreit, burch eine Saugfprige aufgezogen und in die borher frei prä= parirte Urm=Bene ausgesprigt. Die Wirfung war augenscheinlich. Der Buftand bes Rranten befferte fich, wenn auch naturgemäß ber Rräfteber= fall nicht mit einem Schlage gehoben werben fonnte, bon Zag zu Zag, unb jest ift ber Mann wieberum im Stanbe, feinem Berufe nachzugehen. Wie bie nachträglich borgenommene Blut= untersuchung ergab, hatte es fich bei ihm um einen Fall bon schwerfter dro= nifcher Blutarmuth (perniciofer Unaemie) gehandelt, beren Ausgang ohne bie Operation ber Tob gemefen mare.

Brei Schnellzuge mit burchgebenben Schlafmagen geben taglich von Chicago ab nach Ft. Bayne, Cleveland, Buffalo, Bofton, fowie gange Buge nach Rem Dorf auf ber Ridel Blate-Bahn. Balaftartige Speifema= gen auf allen Durchzügen und farbige Por-ters auf Tagwagen erfter und zweiter Klaffe. Raten immer bie niedrigften. Stadt: Tidet: Office: 111 Abams Str. Tel.: Main 389.

— Auch ein Erfolg. — Frau A.: Ihr Mann hat ja wohl in ber Proving Bofen Wahlreben gehalten. -Frau B.: Jawohl! — Frau A.: Na, hat er Erfolg gehabt? — Frau: Ja, er ift lebenbig wieder gefommen!

Schweftern! Frauen! Mütter! Beitvertreib, als jungen Schauspielern ben Hof, zu machen. Lange Zeit war Miemand bahinter gekommen. Zulest trieb sie's doch gar zu ungenirt. Sie hatte ihr verheirathetes herz etnem englischen Schauspieler geschenkt, und

#### Salte Gift draugen.

Bift im Blut. Die Nieren filtrieren es aus und halten das Blut rein. Sie fchiltgen uns vor vielen gefährlichen Krantheiten.

Was gefdieht wenn fie außer Ordnung fommen. Wie diefelben wieder herguftellen find.

Die meiften Rrantheiten merben burch Biftfeime im Blut hervorgerufen. Das Bift follte braugen gehalten merden.

Die Rieren follten bies thun. Da= für find fie da.

Und fie thun es auch meiftens. Sind fie jedoch frank, fo find fie nicht im Stande es gu thun und bann werben wir frant.

Die Rieren tonnen burch lleberan= ftrengung, Rummer, Ausschweifung, ichnelles Leben u. f. w. angegriffen

Die Urfache, daß fo viele unferer gro= Ben Manner burch Bright's Rierenfrantheit dabingerafft werben, ift nur in ftetiger Ueberanftrengung gu fuchen. Bright's Rierentrantheit ift eine ber vielen Rrantheiten, beren Wurgeln in

den Rieren liegen. Undere Berfonen wieder, haben 311dertrantheit, Gicht, Blafenstein, Schlaflofigfeit, Rervosität, Ropfweh, Reural= gia u. f. w.

Alle Diefe Rrantheiten muffen meiden, wenn man das Gift aus bem Blut entfernt. Wenn nur Die Dieren arbei= ten wollten. Wenn Du nur Dr. Hobb's Sparagus Kidney Pills gur Bilfe ziehen wollteft, damit Diefelben ihre Miffion erfüllen!

Es ift nicht die Schuld ber Mieren. Du follteft berfuchen ihnen gu helfen. Du fannst es durch Dr. Hobb's Sparagus Kidney Pills thun. Und es ift fo leicht, diefes im Ge-

dächtniß zu behalten. Deine Rieren fird natürliche Ril trierer. Sie verlangen von Zeit zu Zeit Wartung wie gewöhnliche andere Gil trierer. Werben fie rein gehalten, fo werden fie auch bas Blut rein und traftig erhalten und bu mirft gefund und munter fein.

Die Spargel ift ein heilendes und anregendes Stärkungsmittel für die

Dr. Hobb's Sparagus Kidney Pills bringt ben Rieren frifches Leben und neue Rraft. Gie beranlaffen die Nieren bas Blut ju reinigen, rother, gefünder und nährender zu machen. Gie geben bem Rorper neue Rraft, neue Spann= traft bem Beift, und neue Jugend ben Gelenten und Musteln.

Gie mirten feine Bunber. Aber fie beilen Krantheiten. Dr. Hobb's Sparagus Kidney Pills haben ichon fo viele Berfonen geheilt,

warum nicht auch dich? Gie werden dich beilen, nicht weil fie andere geheilt haben, fondern weil fie aus Rrautern bereitet find, welche, wenn in geeigneten Dofen genommen, nie berfehlen, Dierenleiden au beilen.

Gie find bon einem Urgte gubereitet, welcher weiß, wie man Rierenleiden

behandelt. Schon wenige Dofen bringen Befferung. Und einige Schachteln Beilung. In allen Apotheten gu 50 Cts. Die

Schachtel gut haben ober portofrei per Boft nach Empfang bes Betrags. Lagt Euch eine werthvolle Broidure über diefen Gegenstand tommen. Gie fostet nichts, wenn man sich wendet an Hobb.s Medicine Co., Chicago, ober

## San Francisco.

Gin Saberfeldtreiben. Die "Münch. N. Nachr." berichten über ein großes haberfelbtreiben, bas am 26. Ottober in Steinhöring bet Sauerlach stattfand. Rachts halb 1 Uhr murben bie Bewohner Stein= hörings plöglich aus bem Schlummer gefchredt. Gin Saberfelbtreiben, bas bereits in Glonn burch Blatate ange= fündigt war und bort fceinbar abge= halten werben follte, war bie Urfache. Die "Saberer", aller Bahricheinlich= feit nach aus nicht allgu weiter Gerne, durchzogen-unter fortwährendem hef= tigen Schießen — meistentheils murs ben scharfe Schiffe abgegeben, wobon Schrote an bem Dachborfprung eines Saufes mitten im Dorfe zeugen unter Gefang und Gejohl ben Ort und fammelten fich am Fuße bes füboftlich gelegenen Sügels in ber Richtung ge= gen hintsberg. hier erft ging bas Treiben regelrecht vor fich. Auf bie bom "Saberermeifter" in furgen Baufen verlefenen Anittelverfe folgte ftets auftimmenbes arges Schreien und aro-Ber Larm, ber burch berichiebene Inftrumente hervorgebracht wurde, wobei gugleich Rateten bas buftere Firma= ment erleuchteten. Rach bem Treiben, bas Berfonen bon Steinhöring, Sints= berg und Zulling gegolten haben foll, ertonte bas Lied: "Was man aus Liebe thut". Die untenntlichen Beftalten, wohl an die 50, gingen barauf auseinander. Die nächtlichen Belben hatten mit größter Borficht alle Bor= tehrungen gu ihrer Sicherheit getrof= fen. Um bas Sturmläuten gu ber= hindern, hatten fie bie Schlöffer an ben Rirchthuren mit Cand und Holztheilen berftopft. Im Friedhofe und an fonftigen bedrohlichen Buntten waren Bachen und Boften aufgeftellt. Gin fofortiges Befanntmerben bes Treibens in nächfter Rabe, wie in Cbersberg, mar burch Ifolirung bes Telegraphenbrahtes vereitelt. Batronenhülfen gu Bewehren ber berichie= benften Raliber wurden nach bem Trei= ben in großer Menge aufgelefen. Den Pfarrer liegen bie Saberer breimal hoch leben.

- Rügliche Lehren. - Tante: Run gehft Du icon ein Bierteljahr gur Schule. Da haft Du gewiß auch schon viel nühliches gelernt. - Willie: D gewiß, Brig Bortheim hat mir fcon gezeigt wie man Bogelnefter ausnimmt!

. \* Salvator-Bier ber Conrab Seipp Brewing Co. wird in Flafchen Familien in's haus geliefert. Tel. South 869.

# STERLING FURNITURE CO.,

90 & 92 W. MADISON STR.,

Chicagos größles Bargain - Haus.



Schlafzimmer-Einrichtungen von \$10.00 aufwarts. Buffet ..... \$8 marts. Darlor-Sets....\$15.00 aut-Counges ..... \$4.00 auf-Brüffel Ceppiche, 50c auf. folding-Betten . . \$10.00 au'. Ingrain ..... 25c maris. Schaufelftühle ... \$1.50 auf. Feine Stühle ..... 25c maris. | Rugs, neueste Mufter ...... 75c marts.

und Taufende anderer Bargains.

Kochöfen \$8 aufwärts. Parlor-Defen zu allen Preisen.

Alle haushallungs-Aegenstände für Baar oder auf Abzahlung. \$5 baar und \$5 monatlich faufen für \$50 Möbel, Teppiche zc., ju Baarpreifen.

## STERLING FURNITURE CO.

90 und 92 W. MADISON STR., nahe Jefferson Str.

Offen Abends bis 9 Uhr und Conntag Bormittags.



# Wenn nicht alle Zeichen trügen,

wöhnlich gut zu werden. Wir haben durch Guergie, durch thatiges Bormartofdreiten, durch Unabhangigfeit, burch Reclitat und Unternehmungsgeift die oberfte Sproffe erklommen und find heute nicht nur das größte Befchaft diefer Urt in den Dereinigten Staaten, fondern wir find auch das

> Ginzige Geschäft diefer Art in ben Bereinigten Staaten, bas Sofen nach Mag aufertigt für

# Richt mehr, nicht weniger!

Wir machen nur Bofen, und nur gu diesem Preife. Ueber eintaufend der feinsten, modischften und reellsten Stoffe gur 2lusmahl.

#### Apollo Custom Pants Mfrs., SOLMS MARCUS & SON. Eigenth.

161 FIFTH AVENUE, CHICAGO.



Bar Fixtures, **Drain Boards** fowie Binn, Bint, Deffing, Rupfer und allen Rüchen: und plattirten Gerathen, Glas, Solz, Marmor, Porzellan u.f.w. Berfauft in allen Apotheten ju 25 Cts. 1 Bib. Bor

ift heilbat. — Boit meiner Beije nach suropa gurud, bin ich nach suropa gurud, bin ich in Etande, einem Affinna-Studielbeiden in einer halben Stuffes Mittel vollffändig deit hat es mich genommen, dies Alleine Ange Ariang aussinisch gu machen, sine Patienten, welche die jest von meinem Hausmittel versucht haben, habe ich mit desten Crissig und zu deren vonständigen Juriedendert geholsen. Bin daber sest überzeugt, daß dieseinigen Leidender Verbenden, welche sich vertrauensvoll an mich wenden. Er sich des dos sicherite und vonellie Heinburg versichert sieht werden. Es ist dies das sicherite und vonellie Heinburg erstützte und kalanche bis jest ersunden wurde. Attesse und Lantsche mitche in die eine Office eingusehren.

Conrads Asthma-Heil-Anstalt, 1146 W. HARRISON STR. nahe Weitern Abe. Sprech ft un den: 9-12 Borm. 3-8 Rachm.; Connitags von 10-12 Borm. fa bw



für obige Dafdine, mit fieben und 5-jahriger Garantie. Metail:Office Gldridge B 275 Wabash Av.

Die ,, Abendpoft" vom 30. Ro: bember über Alters Berfiche rungs-Raffe.

Sederweißer Chas. Billeter,

Weinhandlung, 20agem 47 Dearborn Str., awijden Lale u. Rando lob Gt

Branereien.

#### PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier für Camilien-Gebraudt.

Saupt-Office: Ede Indiana und Desplaines Str.

MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Meine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Pröfibent. lijalimbbi Adam Ortseifen, Lice-Pröfibent. H. L. Bellamy, Cefreids und Schapmeifter

Wenn man Die Lage ber Lotten in fo find feine befferen und billigeren en. Auf Berkauf beim Gigenthumer. MEYER BALLIN.

#### Gifenbahn-Fahrplane.

3linois Central:Gifenbahn. Fullisse Generalen ben beneral-Bahn-hof, 12 Str. und Part Now. Die Jüge nach bein Süben können ebenfalls an der W. Str., 33. Str.-And Dode Part-Sciation beliegen werden. Stab-Tickel-Diftie: 19 Abams Str. und Aubitorium-Hotel. Abfahrt Anfunf Aide-Office: 19 Abans Str. und Auditorium-Potel.
Rew Orleans Limited & Memphis | 1.35 g | 1.55 g
Alfanta, Ga. & Jackfondide, Ha. | 1.35 g | 1.55 g
Et. Bould Piamond Decial | 9.00 g | 7.35 g
Eatro St. Louis Laggug | 8.00 g | 7.35 g
Eatro St. Bouls Laggug | 8.00 g | 7.35 g
Expringified & Pectutr. | 9.00 g | 7.35 g
Rew Orleans Boffiguer | 1.35 g | 1.55 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & New Orleans Cypreg | 8.00 g | 7.00 g
Editago & Freedort | 8.15 g | 7.00 g
Editago & Freedort | 7.00 g
Editago & Rodford & Freedort | 7.00 g
Edwards & Rodford Gypreg | 7.00 g

Burlington:Linie. Burlington-Linie.
Tidel-Olfices: 211 Caux Str. und Union Passager-Bahn-Difices: 211 Caux Str. und Union Passager-Bahn-dol. Canal Str. undiden Madijon und Ndams.
Baies Affice Modern Andrew Andrew Mulmit Backer und Streeter 18.0. V + 6.15 R Roctiord und Horotton 18.0.5 V + 2.15 R Bocal-Punfte, Juliuous u. Joboa. 11.10 V 2.15 R Roctiord. Streeter und Office. 14.30 R 110.20 V Streeter und Office. 14.30 R 110.20 V Streeter und Office. 

CHICAGO 5: ALTON-UNION PASSENGER STATION
Canal Street, between Madiaon and Adams Sts.
Ticket Office, 101 Adams Street.

Pailic, 9 Daily except Sunday.
Pacific Vestibuled Express. 2.00 PM 1.15 PM
Eansac City, Derver & California. 6.00 PM 9.00 EM
Eansac City, Derver & California. 9.00 PM 9.00 EM
Eansac City, Colorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansac City, Solvento & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansac City, Solvento & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansac City, Olorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansac City, Olorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansa City, Olorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansa City, Olorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 EM
Eansa City, Olorado & Utah Express. 11.30 PM 9.15 PM
Peoria Fast Mail 6.00 PM 10.45 EM
Peoria Fast Mail 8.00 EM
Eloomington Accommodation 1 6.00 EM 9.15 PM
Joliet & Dwight Accommodation 9.00 PM 10.45 EM

Baltimore & Dhie. Bahnbofe: Grand Central Paffagier-Station; Stalle Office: 193 Clart Str. Retue extra Fabrhreite verlangt auf ben B. & D. Emitted Figes. Abfabrt. Andrew Balen. About Sides. Abfabrt. Andrew Hold Balen. About Hold

Chicago & Grie:Gifenbahn. ERIE 242 S. Clark Str. und Dearbors Station, Polt Str., Gide Fourth Ave Rorth Judion Accommodation Rew Port & Boston...... Lolumbus & Norfolf, Ga....

MONON ROUTE Endel-Office: 222 Clare 64. and United Office and Unit Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % 3.20 % Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % 3.20 % Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % 3.20 % Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % 5.20 % Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % 5.20 % Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % 5.20 % Indianapolis und Cincinnati Ulo. 15 % Indianapolis und Cincinnati



# Großer Herbst-Verkauf Die ganze Woche, mit bem 18. Rovember ausangend, legen wir saisongemäße W

ren aller Art ju Bargain- Preifen aus. Wir beabiidigen bies ju ber größten Bargain-Boche ber Saion zu machen. Speziell fur Montag und Dienstag

#### den 18. und 19. Hovember.

Aleiderftoffe. 28 Stüd 72-3öfl. ichwere ganzwollene 39¢ Plaibs, gut 75c werth per Hard ..... 28 Stüd 72-35N. ichwere ganzwossene 39c Bladds, gut 75c werth per Harb ... 39c bestiedter Kragen—Verkaussynstene Platbs, bie 35c Sudeckologist, ganzwossene Platbs, ganzwos 0 Stürft einfache und Ganch Rieiderstoffe, starte Gewebe für Kinder-Aleider für auf 121c Ange, werth bis 3u 25c —großer bestickter Matrosentragen \$2.39 Berfaufspreis. 27 5d blaue und schwarze Männer-chepiot-Anguge, einfag m. doppels fudpfig-Berfaufspreis. 35c affe Farben, werth 60c, Answahl ..... \$1.00 und \$1.50 mollene Mannerhemben- 50¢ Beste einbortirte beufiche Strictwosse, bie 15c Die Cualität. Wontag nur der Strang Beste Cualität Eswosse, bie 15c Sorte. Wontag nur die Schachtel Anaben-Plufch-Rappen-Domeftice. 18zöff. gedleichtes Handbiedzeigenwerth 12½ 7½6 64zöff. gedleichtes und haldgebleichtes Tafels leinen-werth 75c per Yard Rinder-Satinet-Mantel, Großen Babies Giberdown Mantel, mit Angora 69¢ Wollene Damen-Baifts, fehr volle Nermel ..... Reue Mufter Chater Flanell-werth 8c .... Große Comforters-werth \$1.00 . . . Strumpfmaaren. Schwarz geblümte feibene Damen \$2.98 Sute feine Gange und ichwere Merino Man-Schulter-Shawls, Unterzeug.

Egtra Qualität erru und grau gerippte Lamen-Demben und Beinfieber, alle 23c Größen Rameelshaar-hemben und Beinfleinder 25c Motione. Strickfeibe, per Spule. Heftfaben, per Tupend Spulen Nebersgogen Kleiber Schyß, Garnitur von 9. Franzöf, Seibenpapier, per Thd. Bogen

Drugs. Carfer's Liver Bills Reids German Cough Eure — 256-Größe Bromo Seiher 256-Größe. Emuljon Cod Liver Oil \$1.00-Größe.

Taidentücher. Große türfifd-rothe Tafchentucher .... Fancy bestidte Damentafchentucher, werth 15c 7c Sangfeidene Tafdentucher für Damen, reque larer Breis 39c, Berfauf ......256 Große feibene halstücher, regularer Breis 89c, Berfauf . . . . Groceries. Rifing Sun Ofen-Politur. 21/4e Neue Farina, das Pfund 21/4c Beste Pug-Stein-Schrub-Seile 3c Feiner Catfup ..... Beinfdmedenber Senf. Bint-Flafde. ..... Gier-Rudeln, bas Pfund .... Sutes Corn, Die Ranne ..... 5c Fanch Cocoanut Bar, bas Bfunb. Sanger ober gemablener Bfeffer, bas Bfunb De

Mäntel=Dept.

\$2.39

35¢

98¢

59c

39c

La Salle Str. werden die billigften Billete verfauft W 3 wiftendeck u. Kajüle

A. Boenert & Co. Paffagier:Beförderung iber Samburg, Bremen, Antwerpen, Botters bam, Amiterbam, Sabre, Baris, Couthamp-ton, London tc.

Deffentliches Notariat, Erbichaftofachen, Bollmachten, Rolletties nen prompt beforgt. Kaiferlich Deutsche Reichspost

Boft- u. Gelbfenbungen 3mal möchentlich. eine Reife nad Europa ju machen gebente ober wer Bermanble bon brüben
nach hier fommen laffen will, follte
nicht berfehlen, bei uns borgufprechen. Deutsche Mungforten ge- und verkauft.

92 La Salle Str. Arthur Boenert, Molar.

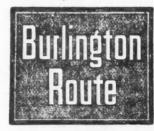

BESTE LINIE

# **CALIFORNIA**

Vier Züge Täglich

Weihnachte-**GELD-SENDUNGEN!!** nach Europa frei in's Saus beforgt. Erbichaften, Bollmachten u. i. m. ichnen, ficher und billig beforgt.

Schiffskarten! über alle Linien ju billigften Breifen. Wasmansdorff & Heinemann,

145-147 Oft Randolph Str. bw Conntage offen bon 10-12 Uhr Bormittags.

TOWN LAKE. Brompte, zuverläffige Feuerverficherung, Schiffskarten nach und von Lenichtand. Geldams leiben und Grundeigenthum, foufularich beglaubigt Bollmachen, Einziehen von Erbichaften ichnel und billig. Regiftrirtes öffentliches Rotariat. Rath und Mustunft ohne Roften. ARNOLD LUETCERT.

\$2.25. Kohlen. \$2.50.

5017 JUSTINE STR

Birginia Egg. \$2.75 Befte Birginia Lump. \$3.00 Sendet Auftrage an E. PUTTKAMER. Zimmer 305-306, Schiller Building, 103 E. Randolph Str.

Mile Orders werben C. O. D. ausgeführt. Wenn Sie Gelb fparen wollen, taufen Gie 3hre

Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausftattungswaaren von und Laus-Aushattungswanten 281
Strauss & Smith, w. Madison Str. Deutiche Firma. b.

Bett = Sedern.
Chas. Emmerich & Co.,

175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Ginfauf von Gebern außerhalb unferes haufes bitten wir auf die Warte C. E. & Co. zu achten, welche die bon und kommenden Gadhen tragen, below

# DEUTSCHES

Das einzige feiner Mrt in Amerita.

Erbichafte: und Radlahregulirungen hier und in allen Belitheilen.—Bollmachten, Cefa fionen, Cuittungen, Berzichturtunden u. f. w.—Beforgung aller legalen Urtunden. Unterfuchung von Abstratts. Konfularische Bealaubigungen

irgend eines Ronfulaies bier und ausmaris. Rorrefpondeng punftlich beantwortet, toftenfret bon Albert May, Rechtsanwalt,

befinbet jich jest 62 S. CLARK STR.

C. B. RICHARD & CO., -Billigfte-

Passage-Billette über alle Linien.

28echfel und Poftausgaffungen. Bollmachten und Erbichaften. Europatiche Padetbeforderung.

62 Clark Str. 62

# Schiffstarten Extra Billig

Deffentliches Rotariat für Erlebigung bon Erbichaftsfachen, Bollmachten 2c.

KEMPF & LOWITZ,

General-Ugentur,

155 O. WASHINGTON STR. Conntags offen bis 12 Uhr. Peabody, Houghteling

& Co. 164 Dearborn Str. Ausschlieflich Darleben und geldanlagen auf Grundeigenthum.



Fleischer, Weinhardt & Co., 79-81 Dearborn Str., Unity Gebaube, ju ebener Grbe. Geld 31 berleihen auf Chicago Grundseigenthum, in beliebigen Summen. Erfte Supotheten jum Bertauf ftets

E. G. Pauling,

132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu ve kaufen.

GELD ju berleiben in beliebigen Gummen bon \$500 aufwarts

E. S. DREYER & CO., 15011 Sudweft-Gie Dea: orn & Malftington St.

Schufverein der hansbestger

gegen ichlecht gablende Miether, 371 Barrabce Str. Branch Terwilliger, 794 Milwaukee Ava.
M. Weiss, 614 Racine Ava.
F. Lemke, 99 Canalport Ava.